# Telegraphische Depelden.

Wichtige Edritte bevorftehend? Der Bricht der "Maine" Kataftrophe unter megs. - Botichaft an den Kongreg ermartet. - Militäriibes.

Washington, D. C. 21. Marg. Der bollftandige formelle Bericht bes ame= ritanifchen Untersuchungerathes über Die Berfibrung bes Rriegsichiffes "Maine" befindet fich auf dem Bege hierher und dürfte morgen oder Mitt= woch im Weißen Saufe eintreffen.

Man glaubt, daß fich ber Brafident entichloffen bat, ben Bericht, nebit gu= geforigen Schriftstilden, mit fo wenig Dople, bestimmt als getobtet befannt. Bergogerung, wie möglich, an ben Ron= greß zu übermitteln.

Man icheint jett allgemein zu glauben, bof ber Untersuchungsrath in feinem Bericht eine außere Urfache für die außerdem gemelbet. Berftorung bes "Maine" angeben, aber feine bestimmte Berantwortlichteit bezeichnen merbe.

te, wieder in attiven Dienft geftellt ftanb. worden ift. Damit fällt jede Unnahme meg, als ob irgendwelcher Unhaltspuntt für eine Rachläffigfeit feinerfeits, in Berbindung mit der Zerftorung jenes Schiffes, gefunden worden fei.

Sabana, 21. Marg. Die Rachricht, bat General Pando, ber Oberleiter ber fpanischen Beeres = Operationen im Fel= be, bon Leuten bes Insurgentengenerals Garcia gefangen genommen worben fei, wird jest mit Bestimmtheit für unrichtig erflärt.

Washington, D. C., 21. Marg. Das Flottenbepartement hat heute große Platate mit flammenben Inschriften und ben Bilbern bon gwei Schlacht= fchiffen ausgegeben; auf biefen Plata= ten werben Leute für die ameritanische Bunbesflotte berlangt. Rein Bewerber wird übrigens ohne eine förberliche Prüfung angenommen. Die Platate follen im ganzen Lande vertheilt wer=

London, 21. Märg. Gine Depefche an bie "Dailn News" aus Rom befagt, baß SpaniensUntauf bes italienischen Rriegsschiffes "Garibalbi" für abge= fchloffen gelten tonne. Spanien hat bereits bei ben Rothschilds in London 72,000 Pfund Sterling als Angah= lung beponirt. 680,000 Pfund Sterling beträgt ber Gefammtpreis.

Washington, D. C. 21. März. -Flottenfetretar Long ertlarte heute Nachmittag, er erwarte nicht, daß ber Bericht bes ameritanischen Untersuch ungsrathes über die Zerstörung bes "Maine" vor etwa Ende ber Woche hier eintreffen werbe.

Ren Weft, Fla., 21. Marg. ameritanische Flotten=Untersuchungs= gericht hat feine Sitzungen an Bord des Schlachtschiffes "Jowa" wieder richt nach Washington gefandt hat,

Washington, D. C., 21. März. -Flottenfetretar Long hat beichloffen, ben Namen bes, ber brafilifchen Regie= rung abgefaufte Rriegsschiffes "Ulmi= rante Abruilla" in "Albany" umzumanbeln.

Washington, D. C., 21. März. Das Flotten = Departement hat beschloffen, auch in Chicago eine Werbe=Sta= tion für Geeleute, Maschiniften u. f. w. ber Bunbesflotte gu errichten. Die betreffenbe Orbre wird por Enbe ber Woche ausgestellt werben. Es werben u. A. auch Schiffs-Bunbarate bedurft: und boch barf bie Flotte bis nur Gol= che hierfür nehmen, die fich bereits im Dienft befinden, mahrend ber Urmee es geftattet ift, auch mit Mugenfteben= ben Rontratte abzuschließen.

(Bulletin:) Washington, D. C., 21. Marg. Der Bericht bes "Maine"=Un" terfuchungsrathes wurde heute dem Abmiral Sicard in Ren Beft erstattet und wird heute ober morgen weiterbeforbert.

# Rongreg.

Wafhington, D. C., 21. Märg. Noch Ende ber Boche nahm bas Abgeordne= tenhaus die Boftamts-Bermilligungs= vorlage mit 119 gegen 61 Stimmen an.

Bafhington, D. C., 21. Marg. Die Borlage für Die Unterftütung ber Opfer ber "Maine"=Rataftrophe, refp. ber hinterbliebenen berfelben, murbe heute Nachmittag im Abgeordneten= haus einstimmig angenommen.

3m Genat fündigte Bacon (Dem.) bon Georgia einen Bufat gu ber ge= meinschaftlichen bindenden Resolution betreffs ber Angliederung ber hamaii= Infeln an. Diefer Bufat beftimmt, bag bie Resolution feine Geltung ber Wähler ber Samaii-Infeln gutgeheißen ift; babei wird borausgefett, bak alle mannliche Eingeborene und alle männliche naturalifirte Ausländer in Sawaii über 21 Jahren ftimmbe= rechtigt find, und ber Prafibent ber Ber. Staaten Beit und Mobus biefer Abstimmung festfett.

# Fenereftammen im Bahnhof.

New York, 21, Marg. Gine Feuers= brunft, welche im Bahnhof ber Benn= fulvania = Bahn, brüben in Jerfen City, N. J., um 3 Uhr Morgens aus= brach, zerftorte ben Wartefaal und ben Fährboot-Schuppen völlig, richtete fonst großen Schaden an und verur= \$100,000.

# Bie viele Umgefommene?

Butte, Mont., 21. Marg. Das Sale Soufe", bas größte Solel ber Stadt, in welchem fast ausschlieglich Angestellte ber "Angconda Mining Co." logirten, ift zu früher Morgenftunde niedergebrannt, und man fürch= tet, daß viele ber Infaffen umgetonimen find! Doch wird es einen ober amei Jage bauern ebe man Beftimm= tes barüber fagen fann.

(Später:) Butte, Mont., 21. Marg. Mehrere ber geretteten Infaffen bes bi Unficht aus, daß reichlich 50 Lei= chen in ben Trummern lägen.

Bis jest ift indeß nur Giner, Will Er erhielt, als er aus bem Fenfter fprang, Berlegungen, benen er furg barauf erlag. Gieben Berlegte find

Biele Betruntene liefen gur Beit, als das Feuer ausbrach, ziellos in ben Rorridoren umber. Man glaubt, bag Es wird gemeldet, daß Kapitan Korridoren umher. Man glaubt, daß Sigsbee, welcher ben "Maine" befehligs das Feuer im Maschinenraum ents

# bande.

El Bajo, Ter., 21. Märg. Bon Me= rito herüber tommt bie Runde, bag Die Mitalieder ber berüchtigten "Black Sad'ichen Räuber- und Mörderbande, welche mehrere Jahre hindurch das gange Grenggebiet zwischen hier und bem Golfe von Californien terrorifirt und bor mehreren Monaten, nachbem ihr Führer als getödtet gemeldet wor= ben war, fich nach Mexito gewendet hatte, bort von den fogenannten Rächer= Engeln ber Mormonentolonien in ber Begend bon Cafas Grandes gu Paaren getrieben und fammt und fonders ab= geschlachtet worden find. Gie hatten am 23. Februar bie Gattin eines Mormonen Ramens U. F. McDonald ermordet und das betreffende Labengeschäft ausgeraubt; barauf erhielten bie Rächer = Engel" ben Auftrag, bie Bande unschädlich ju machen, und bas aben sie benn auch in fehr gründlicher Beife gethan, nachbem ihre Aufforderung an die umgingelte Bande, fich gu ergeben, erfolglos geblieben mar.

# Unangenehm für viele Gheparden.

Omaha, Rebr., 21. Marg. Man be= rechnet, daß minbestens 400 Chepaare burch eine Entscheidung, welche im Di= striftsgericht babier abgegeben worden ift, unangenehm betroffen merben. Es mar bisher ein beliebter Brauch landli= cher Cheleute, die unglüdlich ober nicht gu ihrer Befriedigung berheirathet ma= ren, fich junachft eine Scheidung in Nebrasta zu erwirfen und dann über Jowa zu gehen und ohne Beiteres fich nach Nebrasta herüberkamen. Das folgter Scheidung und einer Neuberhei= fo ift bies barnach jebenfalls nicht ber | rathung liegen muffen, und ber neueauf jene Weise geschloffenen Neu-Heira= allen Fällen bezahlt mar. then ungiltig.

# Der Rrieg gegen die Beg-Bolle.

Danville, Rn., 21. Marg. Bei Ber= rhville, im Rentucher County Bonle, gab es gegen 2 Uhr Morgens wieder einen blutigen Zusammenstoß zwi= ichen etwa 50 Angreifern auf Weg= oll-Schlagbäume und 2 Zollwächtern. Lettere fowie minbestens 5 ber Un= greifer wurden bermunbet. Die Un= reifer fprengten schließlich auf ihren Bferden babon, Blutfpuren gurudlaf=

Vorher hatten fie bereits eine andere Weg-Zollstelle angegriffen, die Wäch: ter entwaffnet und fie gezwungen, fel= ber die Pfahle bes Schlagbaumes um= zuhacken.

Man erwartet noch mehr berartige Auftritte.

# Dampfernadrichten.

New York: La Navarre bon Habre. (Unter ben Paffagieren ift ber berühmte frangofische Porträtmaler Carolus Du=

(Weitere Dampferberichte auf ber

# Musland.

# Defterreiche Reicherath.

Der Radau geht schon wieder los.

Wien, 21. Marg. Sofort nachbem heute die Seffion des Reichsraths-Abgeordnetenhaufes wieder eröffnet wor= ben war, nahmen bie Herren Wolff und Schönerer ihre larmenbe Berfper= rungs=Politit wieder auf.

Bei der Abstimmung über die Wohl haben foll, bis fie von einer Mehrheit | eines Brafidenten murbe Dr. v. Fuche, einer ber Bigepräsidenten, gewählt. Während aber Die Abstimmung bor fich ging, gab es fortwährend fürditer= lichen garm und eine Unterbrechung nach ber anderen. gr. Schönerer beantragte, Fuchs bes Berrathes anguflagen, aber ber Antrag wurde nur burch 5 Stimmen unterstütt.

Der neue Minifterprafibent Graf b. Thun-Sobenftein hielt bann eine Unsprache an bas haus und erflärte, bas Programm ber Regierung ei: Wieberaufnahme ber parlamentari= fchen Funttionen, Gleichheit ber Natio= nalitäten = Rechte, und foziale Refor= men. Er erfuchte alle Parteien, fachte einen Gefammtberluft bon etwa | Erreichung biefer Ziele mit ber Regierung aufammenguwirten.

# Gie obboniren weiter.

Berlin, 21. Marg. Des Befchluffes ber Obmanner bes beutiden Klubs im öfterreichischen Reichsrath ungeachtet, haben Die Bertrauensmanner ber beutich-bolflichen Frattion beichloffen, an ber Wiberftands= und Berfper= rungspolitit auch gegenüber bem neuen Ministerium bes Grafen Thun festau= halten. Die Abgeordneten werden es ablehnen, fich im Prafidium bes Reichsrathes vertreten gu laffen, bis "bas Berbrechen ber Ler Faltenhahn" gefühnt ift, und bie Sprachenverord= nungen aufgehoben worden find.

# Reidetag.

Berlin, 21. Marg. Der Reichstag nahm, nachbem ber flürmische 3mifchen= fall über bie Marg-Gedenttage borüber war, noch ausgangs ber Woche die Mi= litar=Strafreform-Borlage in zweiter Lejung an.

### Des Sachfenfonige Weburtetag.

Dresben, 21.Marg. Sier werben bereits umfaffende Borbereitungen für Die Reier bes fiebengigften Geburtsta= ges bes Rönigs Albert von Sachfen am 23. April getroffen. Raifer Wilhelm wird der Feier beiwohnen, und man Mormonen vernichten eine Manber- hofft, bag auch ber Raifer Frang Josef bon Defterreich fommen wird.

# Granfreiche Alotte mobilifirt.

Paris, 21. Marg. Die berfuchsweise Mobilmachung ber frangofischen Flotte hat heute in Cherbourg und Breft

## Mufblühen des dentiden Ediffe: baucs.

Berlin, 21. Marg. Die Deutschen fonnen fich zu ihrer erfolgreichen Ron= furreng mit Großbritannien in ber Ent= widlung bes Schiffsbaues gratuliren. Geit 1875 hat fich bie Bahl ber Mnge= ftellten in ben Schiffsbauhöfen verbreifacht. Zwischen 1870 und 1880 belief fich ber Werth ber Produttion in ben bedeutenden Schiffsbauhöfen auf Millionen Mart und gwifden 1891 und 1896 auf 103 Millionen Mart für Deutschlands Rauffahrteibienft, und für Musländer auf 2 Millionen.

## Geftorben.

Berlin, 21. Marg. Der Bergog bon Tallehrand und Sagan ift gestorben. Er war 1811 in Paris geboren, und feine zweite Gattin mar eine Tochter bes berftorbenen Marichalls Boniface, Grafen be Caftellane.

General Biornftierna, ber frubere Kriegsminister, ist gestorben. Much ist ber befannte fcmebische

Stodholm, Schweden, 21. Märg.

Dichter Rarl Taverstjerna aus bem Leben geichieben.

# 23 smard bleibt frumm.

Friedrichsruh, 21. Marg. Jeden Tag läuft hier eine Ungahl Depefchen neu zu verheirathen, worauf fie wieder ameritanischer Polititer und amerita= nischer Zeitungen ein, in welchen ber Rebrasta'er Gefeg fchreibt aber bor, Alttangler erfucht wird, feine Unficht aufgenommen. (Benn es einen Be- bag mindeftens 6 Monate zwischen er- über Die tubanische Frage und bie Maine-Rataftrophe anzugeben. Fürst Bismard hat jedoch teine berfelben beften Entscheidung zufolge find nun alle antwortet, obwohl bie Rudantwort in

### Rod mehr Biener Theater-Mufregung.

Wien, 21. Marg. Unter bem Enfemble bes Burgtheaters herricht gro-Bere Aufregung, als je gubor. Abele Sandrod, bie Nachfolgerin ber Charlotte Wolter, hat wirflich ihre Entlaffung verlangt, weil ber Rontratt ihrer Schwester Wilhelmine nicht erneuert worden ift. Lettere hat gebroht, fich auf ber Biihne gu erschiegen, falls bie ihr zugegangene Kündigung nicht rudgangig gemacht wird.

# Denfmal des "Rothen Bringen".

Met, 21. Märg. hier ist am Conn= tag ein Denfmal bes Pringen Fried= rich Rarl von Breugen enthüllt morben, welcher 1870 bie ftarte Befte Meh nach mehrwöchiger Belagerung gur lle bergabe zwang. Raifer Bilhelm ließ fich bei ber Geier burch ben Pringen Friedrich Leopold, ben Cohn bes Giegers von Meg, vertreten.

# Maroffos Urmee aufgelöft.

Tanger, 21. Marg. Der Gultan von Marotto löft feine Armee auf. Gi= in Folge erlittener Mighandlun= ne große Angahi Gouverneure und de= ren Rontingente find nach Saufe gu= rückgekehrt, viele sind in Ungnade ge= fallen und gefangen gefett. Der Sof geht nach Marratesch, um bie fremben Bertreter zu empfangen.

# Der dinefifde Hummel.

Peting, 21. Marg. China hat fich erboten, Talien-Wan an Rugland gu "berpachten" und ben Ruffen die Unle= gung einer neuen Bahnlinie gu geftat= ten, - porausgesett, daß Port Arthur chinefisch bleibt.

Den frangofischen Forberungen ge= genüber will China nur foweit nachge= ben, wie die Proving Awag-Si in Betracht fommt.

Paris, 21. Marg. Der frangofifche Minifter bes Musmartigen, Sanotaur, wies in einer Unterredung den Bebanten gurud, bag Frantreich fich ei= nem Abtommen gur Theilung Chings angufchließen wünfche. Er fügte bingu, Dubail, gegenwärtig ber einzige Bertreter Frankreichs in ber dinesischen SauptftadtBeting, fei nicht ermächtigt, fich auf die wichtigen Berhandlungen einzulaffen, welche ihm in fürglichen Depefchen zugefchrieben murben. Much wird hier in Abrede geftellt,

baß Franfreich gesorbert habe, bag an

bie Spige ber Boft=Leitung in China

ein Frangofe geftellt werbe.

# Gladitones Befinden ber dimmert

Bournemouth, England, 21. Marg. Trop Des fommerlichen Metters, melches gegenwärtig hier herriot, muß ber greife britifche Staatsmann Gladftone, ber nach feiner Riidfehr bin ber füb= irangöfischen Riviera bierher fam, fcon feit lettem Mittwoch bas Zimmer bii= ten und er ift burch feine Leiben, mel che jett ichon feit beinahe einem Biertel= jahr anhalten, fehr ericopit.

(Telegraphifde Rotigen auf ber Innenfeite.)

# Lofalberigt.

### Reuer Edreden. Brand eines fechsftodigen Gebandes an Dearborn Str.

In bem fechsfiodigen Bebaude Dr. 305 Dearborn Strage ift furg por 1 Uhr Mittags Feuer ausgebrochen, und man fürchtet, daß es dabei gu abn= lichem Unheil fommen mag, wie am letten Mittwoch bei ben Feuer an Wabafh Abenue. Das brinnende Be-

baude wird von zwei enormen Soch= bauten, bem "Dlo Colony"= und dem "Manhattan"=Gebäude flanfirt. Co= viel bis jest befannt, ift ein junger Fabritublbiener, beffen Ramen man borläufig noch nicht in E:fahrung ge= bracht hat, in den Flammen umgetommen.

Das in Brand gerathene Gebaube ist Eigenthum von heren Schoene= mann. Im Erdgeschof bifand sich die Wirthschaft von Stoll & Graß, das zweite Stodwerf murbe con ber Milas Electrical Company benutt, und in den oberen Räumlichkeiten befanden fich die Drudereien bor. hermann G. Beder und bon Chapin & Chafflin. Das Feuer ift im zweiten Stochwert jum Musbruch gelangt und griff mit gewaltiger Schnelligkeit um fich, doch foll es fammtlichen Infassen, mit Ausnahme bes borerwähnten Fahrftuhlbieners gelungen fein, ben Flammen gu entfommen. Biele bon ihnen haben fich ber außen am Gebäude befestigt gemejenen Brandleitern gur Flucht bebienen muffen. - Um 1 Uhr flurgte bas Dach bes Gebäudes ein, und Die jest in die Sohe ichlagende Gluth begann die beiben hohen Nachbarhäuser zu bedrohen. Drei Feuerwehrleute, Die bis zulett auf ihren Poften in bem brennenden Gebäude ausgehalten hat= ten, find mit beiler haut davongefom= men, doch mare einer bon ihnen beim Abstieg nahezu von dem elettrischen Strom aus einem gerriffen berabfal= lenden Leitungsbraht ber Stragen=

bahn getroffen worben. Rur bem Umftanbe, bag ber Brand in der Mittagsstunde jum Ausbruch fam, während fich die weitaus meiften Infaffen bes Gebäudes in benachbar= ten Speifewirthichaften beim Gffen maren, ift, es gu verbanten, baß 28 biesmal noch verhältnigmäßig anädic abgegangen ift. Der Fahrstuhlbiener hat feinen Tob bei bem Bestreben ge= funden, etwaigen gefährbeien Berjonen Silfe gu bringen. Er fuhr nach Musch hea Brandes mit feiner Torber. ichale gum fechften Stodwert binauf und ift lebend nicht wieber herunterge= tommen. Der Feuerwehr ift es nach hartem Rampfe gelungen, Die Flam=

men auf ihren Berd zu beschränten. 3m Colony = Gebaube ift burch bie Löschmannschaften unvermeibli= cher Weise fehr beträchtlicher Waffer=

ichaben angerichtet worben. Chef Swenie veranschlagt ben ange= richteten Gesammtschaben auf rund

Später: - Der Fahrftuhlbiener 3. Baumbrud, ift wieder lebend gum Borfdein gefommen. Der junge Mann hat, burch bie Gluth bon feinem Boften bertrieben, im fechsten Stodwert ben Fahrstuhl verlassen muffen und ist bann mit hilfe von Feuerwehrleuten über tie Brandleitern in Gicherheit

# Todtlid mighandett.

3m Counth-Sofpital, wohin er geftern aus bem Urbeitshause gebracht wurde, ift noch am selben Tage Schriftsetzer Dliber Bincent geftorben, und zwar, wie bie aratliche Untersuchung ergeben hat, gen. Bincent, ber ftart bem Trunte ergeben gemefen fein foll, mar am leh= ten Donnerstag in einer Berberge an ber Clark Strage wegen Ruheftorung berhaftet worben. Mis er am Freitag bem Boligeirichter borgeführt murbe, ichidte biefer ihn unter einer Gelbftrafe bon \$10 in die Bridewell. Un Bincent war fcon bei feiner Berhaftung ein blau geschlagenes Auge und eine Berletung an ber Stirn bemerft worben, boch maß man diefen Umftanden feine Wichtigfeit bei. In ber Bridemell murbe ber Mann nun geftern Morgen bewußtlos in feiner Belle gefunden. Nachher hat es fich herausgestellt, daß er einen Schabelbruch und eine ichmere Berletung ber Wirbelfaule erlitten

# Bei der Arbeit berungludt.

Im Allerianer Sofpital ift heute ber Maschinenbauer Albert Schoenau, Rr. 270 Danton Str., in Folge von Ber= lekungen geftorben, die er fich am 14. Marg in ber Deering'ichen Erntema= ichinen-Fabrit bei ber Urbeit gugego= gen hatte.

\* In ber Giegerei bes "Inter Deean" find heute ber Stereothpeur Charles Bibian und fein Uffiftent Da= bib Jaubnal burch eine Explosion fcmerghaft verlett worben.

## Gefaßt.

Ein Ranber und zwei Einbrecher verhaftet.

Thomas Roberts, Nr. 548 Wabaih Abenue, murbe geftern Radmittag in ber Rahe feiner Wohnung bon zwei Wegelagerern angefallen. Diefelben schlugen ihn nieder und bersuchten ibn auszuplündern, doch ichrie Roberts laut um Silfe, und es famen mehrere Berfonen gu feinem Beiftande berbei. Die Räuber ergriffen Die Flucht, Doch ift einer von ihnen, ber fich Frant Barrh nennt, von bem Detettive McMahon eingeholt und nach heftigem Wider=

stand dingfest gemacht worben. In ber Racht bom Freitag gum Samftag haben Ginbrecher aus bem Schneibergeschäft von P. Klemens, Ede 43. und Salfied Strafe, mittels eines Fuhrwertes Waaren im Werthe bon 3700 fortgeholt. Es ift ber Polizei feither gelungen, das gestohlene Gut im Reller des Hauses Mr. 504 37. Strafe wieder zu finden und als muthmaßliche Diebe ben George Gradh und einen ge= wiffen John Cordon festzunehmen. Das Fuhrmert hatten bie Rerle aus bem binter Clemens' Laben bejindli= den Stall bes John Roof genommen. Smith, ein Angestellter bes Root, ift ber Mitichuld an bem Gin= bruch verdächtig und ift deshalb eben= falls berhaftet worden.

## dener.

Eine Baptiftenfirche in Chicago Lawn nie=

dergebraunt. In Chicago Lamn ift beute Morgen bas zweiftodige Holzgebaude Nr. 2700 61. Place, deffen oberer Theil der dortigen Baptiften=Gemeinde als Rirchen= lotal diente, durch Weuer gerftort mor= ben. Im unteren Gefchof bes Saufes befand fich dasMaterialwaarengeschäft bes 28m. D'hara. Deffen Baarenlager ift ebenfalls in Rauch aufgegangen. -Der angerichtete Schaben beläuft fich insgefammt auf über \$6000. Das Ge= baude war Eigenthum bes Marquette= Bau= und Leihvereins.

# Die energiide Dre. Emith.

Frau Emith, bie Gattin bes Dr. Charles G. Smith bon Renilmorth, ift fürglich bon einer jungen Schwebin, Die fie als "Stuge" angeworben hatte, um Rleider und Schmudiachen im Berthe bon mehreren hundert Dollars be= flohlen worden. Geftern Bormittag nun erblidte Frau Smith, als fie in Begleitung ihres Gatten auf einem Ra= belguge burch bie Milwaufee Abenue fuhr, in ber Nahe ber Grie Strafe gang zufällig die diebische Maid. Dhne fich einen Augenblid zu befinnen, fprang die energische Dame ab. Gie fteuerte birett auf bas Madchen los. Diefes ergriff gwar eilends bie Flucht, murbe bon ber ichnellfußigen Mrs. Smith aber eingeholt und einem Boli= giften übergeben. Den geftohlenen Schmud fowie Die Rleider, welche fie hrer Prodherrin entinendet hatte, trua Inga Gulletefen - fo lautet ber Rame bes Mädchens - als fie verhaftet murbe, auf bem Leibe. Es wird bes= halb feine Schwierigkeiten machen, fie des Diebstahls zu überführen.

# Daffen fich weiter berantworten.

Ignag Zeisler und Golomon Lich ter, die angeblich "trummen" Lotterie= looshandler, murben heute bor Rich= ter Chetlain bon ber Untlage entlaftet, bem Grocerielabenbefiger Ebm. Ditenberg Bogus-Loofe vertauft und ihn fo um \$100 bemogelt zu haben. Die Ber= iabrungfrift mar ben Beidulbigten 34 Silfe gekommen, boch liegen noch zwei weitere ähnliche Unflagen gegen fie vor, und die Staatsanwallichaft fest jest alle Bebel in Bewegung, um eine Ueberführung ber Beiben gu er=

# Borübergehend aufgewacht.

Die städtische Baupolizei ift burch bie Brandfataftrophe an ber Babaih Abe. zu einer ungewöhnlichen Thatig= feit aufgerüttelt worben. Geftern hielten ihre Bertreter in berichiebenen Bergnügungslofalen ber unteren Stadt Umichau, um eine etwaige lleberfiillung berfelben gu berhindern. Im "Olympic-Theater" war der mitt= lere Gang bes Buschauerraumes bicht mit "Stehpublitum" gefüllt, und es mußte etwas fanfte Bewalt angemen= bet werben, um ben Bang frei gu be= tommen.

# Wollte nicht nag werden.

Um bom Endpuntt ber Mabison Abenue Rabellinie troden und billig nach ber ziemlich entfernt gelegenen Wohnung eines Freundes von ihm zu gelangen, telephonirte ber Abbotat Collier geftern Abend an die Polizei, er habe fich ben Fuß berrentt. Es murbe ihm hierauf ein Patrouillema= gen geschickt, in welchem er vergnügt und froh an fein Ziel fuhr.

# Surg und Ren.

\* Während er geftern auf bem Tritt= brette eines Rabelzuges stand wurde ber 18jährige John Germelly, Nr. 45 Bingham Strafe, an ber Milmautee Mpenue bon einem aus entgegengefet: ter Richtung fommenben Buge geftreift und auf bas Pflafter gefchleubert. Er bat fcmere Berlegungen erlitten.

# Gute und ichlechte Randidaten. Wer fich Alles um die Aldermans-Würde

Menes aus dem Rathhaufe.

Beibe Parteien haben jett ihre Alberman-Randidaten für Die Fruhjahrsmahl aufgeftellt, und bie Stimmgeber haben bon jest bis jum 5. Upril reichlich Gelegenheit, fich mit benfeloen genau befannt ju machen. Jebes Dit= glied ber ehrlichen Stadtrathaminoris

ausgesprochenen, Gang"= MIDermen ben Gemeinderath nicht weiter verungieren werben. Die elf ehrlichen Stadtrathsmitglieber, die von der "Municipal Boters' League" indoffirt und auf's Neue no=

tat, bas fich um Wiedermahl bewarb,

mar erfolgreich, mahrend gehn bon ben

minirt wurden, find folgende: Republikaner - Fitch, Jadjon, Miller, Beilfuß, Butler, Math. Demofraten - Mavor, Gunther,

Manpole, Walter, Schlate. Mußer biefen werden vielleicht auch noch nachbenannte neunzehn Randida: ten bon ber Liga unterftugt werben obwohl im Gingelnen noch Richts fest-

Republifaner - Bennett, Darrow, Ranmer, Beaven, Upham, Kinloch Lauman, Griffith, Fichter, Gjerloth,

Badenoch. Demofraten - Fict, Reagle, Maho= neh, Chan, Brown, Daube, Darcen,

Colon.

Die neun "Gang"-Albermen, Die wieder nominirt morben find, beigen: Republitaner - Brenner, Rogers, Plotte, Howell.

Demotraten - Coughlin, Martin,

D'Malley, Powers, Mulcahn. Ihnen gefellen fich acht Randibaten gu, beren früherer amtlicher Record ebenfalls ein schlechter ift. Es find Dies

Republitaner - Beft und Ader=

Demofraten - Colvin, Cullerton, Rung, D'Gillen, Bigane, Dorman. Mehr ober weniger unbefannt find folgende Randidaten:

Republitaner — Reilly, Birler, Sevgit, Beirs, Smulati, Johnson, Oberndorff, Olion. Demofraten - Sanrahan, Daln, Novat, Brein, Colon, Julian, Jeffe, | ben Tob.

Bu diefen regulären Barteifandiba= ten tommen nun noch die Unabbang: gen, benen bie "Municipal Boters' League" ebenfalls genaue Aufmert= famfeit ichenfen mirb. Mles in Mlem find die Musfichten gut in Bezug auf eine Berftarfung ber ehrlichen Stabtratheminorität, zumal fich die Babler in Municipal-Rampagnen nur menia um die Parteipolitit befummern, ionborn ben beften Randidaten ausfuchen. Die Leute miffen eben, bag es nur ein einziges "Iffue" gibt, und bas beißt -"Derfes contra das Bolt!"

Manor Harrison hat bem ehemali-Dber - Bautommiffar Jofeph Downen die Nachfolgerschaft bes fürglich gurudgetretenen Bivildienft-Rom miffars hempftead Wafhburne angeboten und zwar in einem recht fe mei chelhaft gehaltenen Schreiben. Dow nen gehörte feiner Zeit gum Rabinet Manor Swifts und mar ein prominenter republifanischer Bürgermeifter - Randibat por ber legten Stadt Mabl. Geine Ernennung gum Bivildienst-Rommissar wurde sidjer allge-

mein befriedigen. Es verlautet, daß herr Downen ben Boften nicht annehmen wird, weil er burch Bripatgeschäfte verhindert fei. bas Umt gewiffenhaft zu verwalten.

Die Demofraten ber 30. Warb ha= ben beute ben Blumbermeifter C. 3. Bond, bon Mr. 709 W. 42. Str., gu ihrem Alberman-Randidaten erforen. Derfelbe ift 32 Jahre alt und feit elf Sahren in ber Ward anfaffig. Die 45 Delegaten zu dem Ward-Ronbent ha= ben insgesammt 135 Mal ftimmen muffen, ehe man fich auf einen Randi

baten einigen fonnte.

heute wird ein weiterer wichtiger polizeilicher General-Befehl erwartet ber fich mit den Patrol- und Dest-Gergeanten befaffen wirb. Alle Ger geanten, die penfionsberechtigt find, follen in ben Ruheftand verfeht werben, und es heißt, daß auch die noch an ber Force bienenben republifanischen Gergeanten ausgemerzt werden follen. Polizeichef Riplen tritt heute Abend feine Erholungsreife nach Californien an und wird erft in Monatsfrift gu= rückehren.

Auf bem städtischen Gefundheits= amt wurden in der bergangenen Woche insgefammt 501 Tobesfälle angemel= bet, fechs weniger als in ber Woche borher. Es fiarben an atuten Unterleibstrantheiten 23 Berfonen, an Schlagfluß 12, an Bright'fcher Rierenfrantheit 23, an Bronchitis 28, an Schwindsucht 53, am Arebs 15, Rrämpfen 20, an Diphtheritis 11, an Bergfrantheiten 32, an Influenga 22, an Nervenfrantheiten 37, an Lungen= entzündung 78 und an Ihphus 12 Berfonen. Bier Leute begingen Gelbft= mord, während 13 andere gewalt= famen Tobesarten erlagen. Geboren wurden in bemfelben Zeitraum 643 Rinder - 336 Rnaben und 307 Mädchen.

# Bebn Beichen.

Die Sudje in den Brandrumen an Wabafh 21ve. danert fort.

Mit ber Gude nach ben Leichen, veldje sid) in den Brandruiten an der Babafh Avenue befinden, wird eifrig forigefahren, bod geht die mibfelige and unungenehme Arbeit nur langjam von statien. Eim Samstag Abend hat man die Leiche bes 16jagrigen William Bos gejunden, der als Laufburiche bei bem Bresbyterian Board of Education beschäftigt gewesen ift. Seute Morgen wurde eine meitere, bie neunte Leiche gefunden. Man bat Diefelbe an einem Rragen, ber fich in einer Rod= tafche bes Tobten befand und ber bef= fen Ramen trägt, als bie bon A. M. Beterfen ibentiffgirt. Beterfen mar 27 Sahre alt und bei ber Olmfted Scien=

tific Company befchäftigt. Später. - Rurg bor Mittag ift eine gehnte Leiche aus ben Trummern hervorgeholt worden. Auch dieje war bis zur Untenntlichteit verbrannt, doch hat fie, an einer Taschenuhr, welche ba= neben lag, als die bon C. S. Urms ibentifizirt werben tonnen. Berg Urms mar ber Gefchäftsführer bon 20. A. Olmsted.

# Weshalb er verzweifelte.

Die gur Zeit an borliegenber Stelle berichtet wurde hat fich am 16. Märg in dem Rofthaufe ber Frau Phillips, Ilr. 2950 Cottage Grobe Abenue, ein gewiffer Frant Strauf aus Louis. pille, Sin, erichoffen, Heber bie Griins De, welche ben Mann gu feiner bers 3weifelten That getrieben hatten, war damals nichts befannt. Jeht wird bas rüber aus Louisville folgendes bericha tet: Strauß war ber Inhaber eines einträglichen Materialwaaren = Gea schäftes. Im letten Gerbst hatte en bas Miggeschief auf einer Rabfalnt, bie er in Begleitunung feiner Braut machte, einen Sturg ber jungen Dame gu veranlaffen, und biefe erlitt eine Berlehung am Ropfe, an beren Folgen fie hoffnungslos wahnfinnig gewors ben ift. Straug hat fich über biefes Unglud schwer gegrämt. Er berließ Louisville, um in anderer Umgebung bon feinem Leid zu genesen, aber feine qualenden Gebanten murbe er auch hier nicht los, und beshalb gab er fich

# Lenas Ariegelift.

Frl. Lena Splett, Die Tochter bes Schuhhandlers John Splett, Nr. 120 Clybourn Avenue, nahm heute Mor= gen in bem Gefchäfte ihres Baters mit hilfe eines Nachbars, bes Barbiers Mager, einen gemiffen William Law gefangen, ber ichon wieberholt Schuhe aus bem Splett'ichen Geschäfte geftoh= len haben foll und heute Morgen ben Dig Lena und herrn Mager auf frifcher That abgefaßt worden ift. Law hatte von dem jungen Mädchen Schnürsentel verlangt, Die fie aus bem hinteren Theile bes Labens holen mußte, und ingwischen ließ er ein Baar Schuhe unter feinen Rock werschwinden. hierbei wurde er aber, auf ein vorher bon Lena gegebenes Signal, bon bem Barbier burch ein paar in die Band gebohrte Löcher beobachtet, und als er nachher mit feiner Beute fort wollte, ließ man ihn nicht ziehen.

# Gine Ranbergefdichte.

Der in Sopfins Theater als Nacht= wächter angestellte William Tobb melbete heute Morgen ber Polizei, bag mabrend ber letten Nacht zwei Gin= brecher in Die Office bes Theaters gedrungen feien. Diefelben hatten ihn überwältigt, gebunden, gefnebelt und sodann einen Berfuch gemacht, ben Raffenschrant zu fprengen. Die Ge= schichte Tobbs mag auf Thatsachen be= ruben, bod weist ber Raffenschrant feine Spuren bon Sprengversuchen

# Die John D. Bernig Co.

Muf Unfuchen verschiedener Gläubiger ift nunmehr an Stelle von Samuel Gordon, einem Mitgliede Der Firma, von Richter Tulen herr E. B. McRen gum Maffenverwalter ber banterotten John D. Bernit Company ernannt morben. Die Gläubiger merben auch versuchen, die von der Firma zu Jun= ften von Frau Zernit und anderen bevorzugten Gläubigern angemelbeten Bahlungsurtheile für ungiltig erflären zu laffen.

# Shlechte Mufficht.

Gine fieberfrante Patientin bes County-Hojpitals, Lena Bolt von Nr. 487 Milmaukee Abe., sprang gestern gu einem Fenfter bes britten Stod= mertes ber Unftalt heraus. Gie ift gum Glud mit nur unbedeutenden Verletungen babongekommen und wird wohl nun unter befferer Aufsicht gehalten werben.

# Das QBetter.

Bom Wetterburcau auf bem Aubitoriumfburm wird für die nächten 18 Stunden folgendes Wetter für Ebrago unto die angrenzenden Staaten in Aus-fach acktellt: für Ehrago und die angrenzenden Staaten in Aussiche gestellt:
Chicago und Umgegend: Theilweise bewölft und die fätter ind beite kaben und morgen; nörde liche Abinde, die an Stärfe zunedmen.
Alliners: Regnertich in ängerken siblichen, fälster im utvolichen Abile beute Abend; morgen, theilweise bewölft und fälter; nordelliche Abinde.
Indiana: Iheilweise bewölft beueldben und morgen; finsende Temperatur; veränderliche, später nördliche Winde.
Wiszensin: Theilweise bewölft und viel sätter bente Abinde.
Ditzensin: Theilweise bewölft und viel sätter bente Abinde Winde, Mitternach enderliche Winde, an Ebicago schlie ich der Temperaturstand seit unserem leheten Berichte wie folgt: Erstern Abend um Glibe 40 Grad, Mitternach 44 Grad über Rull; beute Worgen um Elbr 45 Grad und beute Mitstag 27 Grad über Mull.

# Celegraphische Rolizen. Inland.

- In ber Gegend bon Rolispel, Mont., herricht gegenwärtig ber folimmfte Schneefturm bes Winters, und ber Bahnverfehr leibet schwer.

- In St. Louis ftarb Dr. Rarl b. Rotted, ber Senior ber bortigen 48er, im hofpital an ben Folgen eines Un= falls, bon welchem er im Beim feines Tochters betroffen murbe.

- Wie aus Seattle, Wash., gemel= bet wird, ift boch noch etwas Ausficht porhanden, bag ber vielgenannte arme Deutsche Benry Rramer, ber we= gen angeblichen Morbes jum Tobe ber= urtheilt wurbe, bem Galgen entrinnt. Die Begnadigungsbehörde bes Staates halt Rramer für unschuldig, ber Gouverneur aber ift noch ftart im

## Mustand.

- Eine neue dinefische Beamten= Berfchwörung gegen das herrscherhaus foll im Gange fein.

- In Dresben ift bie neueste Rum= met ber "Arbeiterzeitung" von ber tönigl. fachfischen Polizei tonfiszirt

- In gang Deutschland ift bereits ber Dahl=Feldgug eröffnet, in welchem wirthschaftliche Fragen die hervor= ragenbfte Rolle fpielen.

- Die Braunschweigische Regie= rung hat ben beutschen Bundesrath er= fucht, ein Detret ju erlaffen, welches bie Ginfuhr ameritanifchen Fleifches bollig berbietet.

- Das Nieberlegen bon Rrangen auf bie Graber ber 48er Marg=Gefal= lenen im Friedrichshain in Berlin hielt auch noch ben gangen Samftag hindurch an.

- Wie aus Mabrid mitgetheilt wird, halten jest bie fpanischen Beborben alle für Reitungen bestimmten Depefchen gurud, welche fich auf Die Marine=Borbereitungen begiehen.

Giner neuerlichen Melbung aus Ralfutta, Indien, zufolge, werden jest bie Rampfe an ber nordweftlichen Gren= ge als beenbet betrachtet, nachbem bie Aufständischen 70 Geißeln gestellt ha= ben.

- Gin Berliner Portier namens Reichert verklagte bas Rabinet ber Rai= ferin, weil er für bie Ablieferung eines Orbens, welchen die Raiferin verloren hatte, nur 150 Mart Finderlohn be-

- An berCort-, Banbon- & South Coaft-Bahn in Irland, an welcher ein Streit im Gange ift, murben unweit eines hohen Biadutts bie Schienen aufgeriffen. Mit fnapper Roth murbe berhutet, bag ein Schnellzug an biefer Stelle in's Berberben rannte.

- Wie aus Berlin gemelbet wirb, foll Theodor Lerner im Mai mit einer. aus Staats= und Privatmitteln unter= ftütten Expedition auf bem Dampfer "Selgoland" aufbrechen, um nach bem berfchollenen Professor Unbree gu

- 2mei Luftballons bom Unter= magen bes Feffelballons "Albatroß" auf bem Tempelhofer Felbe in Berlin riffen fich mabrend bes jungften Gturmes los und ichlugen ichlieflich gegen einen Pferbebahn=Wagen. 3mei Gol= baten wurden erheblich verlett.

- Die Buderfabrifanten ber Rhein= proving haben die Regierung ersucht, ihnen endgiltig mitzutheilen, ob bie geplante internationale Ronfereng me= gen ber Buderprämien-Frage in Brufaufammentreten wirb. Es geflagt, bag bie Bergogerung und Un= gewißheit bas Geschäft schwer schädige.

Der frühere Oberforfter Lange in Friedrichsruh wird, ben legten Rachrichten aus Berlin gufolge, mit feiner Rlage gegen ben Er=Rangler Bismard aller Wahrscheinlichteit nach abgewiesen werben. Es handelt fich befanntlich um bie Sohe ber Benfion, welche Lange bon Bismard erhalten foll.

- Der Arbeiter Rarl Bier in Ber= lin hat feine Frau, feine brei Rinder und fich felbft bergiftet, nachdem er feis ne Stelle verloren hatte, weil er einige Stude Blei und Binn aus ber betref= fenden Fabrit nach Saufe nahm, um für feine lahme Schwester einen Stelg= fuß herzustellen. Er und feine Gattin beschloffen alsbann, gemeinsam mit ben Rinbern zu fterben.

- Gine Gegentundgebung gegen bie fogialiftischen und beutschfreisinnigen Marg=Rundgebungen in Berlin peran= ftalteten bie Offigiere bes Garbenforps= Regimentes, indem fie bas Dentmal, welches auf ben Grabern ber in ben Straßenkämpfen getöbteten Golbaten errichtet wurde, mit Rrangen fchmud= ten. Much ber Raifer ließ dort einen Rrang nieberlegen.

- Eine Depesche aus Ronftantinopel melbet: Auf birettes Erfuchen bes Sultans hin hat ber Bar feine Forbe= rung bon \$3,750,000 rudftanbiger Rriegs-Entichädigung, bom letten ruffifch-türtifchn Rriege her, wieber gurudgezogen. Man erblidt barin auch eine Undeutung, bag bie Türkei benn boch ben Pringen Georg bon Griechenland als Statthalter von Rreta annehmen werbe.

- Es wird in ben letten Depefchen aus Berlin berfichert, bag bie fpanifche Regierung auf ihre Unfrage, bezüglich Stellungnahme in bem Ronflitt gwi= fchen Spanien und ben Ber. Staaten, bon Deutschland bie Untwort erhalten bat, Deutschland wünsche ernftlich bie Aufrechterhaltung bes Friedens, tonne fich aber jedenfalls zu nichts Underem, als gu ber ftrengften Reutralität berpflichten. Man glaubt in Berlin, bag Spanien ähnliche Antworten aus Wien und Paris erhalten hat.

- In ber gangen beutschen Preffe wird bie jungfte "Marg-Rede" bes Go= gialiftenführers Bebel im Reichstag besprochen. Die bemofratische "Berliner Boltszeitung" fchreibt: "Die Ba= labine berRedattion tnidten por Bebels Doldftößen gufammen" und meint,

ber Prafibent bes Saufes hatte eher Bebel gegen ben ihn umtobenben Lärm schüten follen, ftatt ihn gur Ordnung zu rufen. Much Blätter wie die "Na= tionalzeitung" tabeln ben Rriegsmini= fter Gogler und ben früheren Minifter b. Buttfamer bafür, baß fie mit ihren Brandreden über die Marg-Befallenen die gange Bewegung auf's Reue ent= facht hätten.

> Dampfernadrichten. Mingefommen.

New Nort: Alfatia, von Reapel und Marfeille; Dhio bon Hull. Tacoma, Bafh .: Bictoria bon ben

aligtischen Safen. Durch bie Darbanellenftrage: Aller bon New York (Auf einer Exturfions=

Lbgegangen. New York: Phoenicia nach Sam=

burg; Mohamt nach London. Couthampton: Friedrich ber Große, bon Bremen nach New Yort; Palatia, bon Hamburg nach New York. Habre: La Bourgogne nach New

Um Ligard borbei: Moorbland, bon Antwerpen nach New York; Tauric und Umbria, von Liverpool nach Rem

York; St. Paul, von Southampton nach New York. Der große Dzean-Frachtbampfer "Deborne," bon London nach Phila= belphia bestimmt, wurde Sonntag mit gebrochener Welle bom Tant-Dampfer "Duffield" in den hafen bon halifar,

R. S., geschleppt. "Osborne" hatte mitten auf der See während stürmifchen Wetters feine hinterwelle ge= brochen und befand fich längere Zeit in febr bedrangter Lage; ber Rapitan be= richtet, baß feine Nothsignale von zwei borüberfahrenben Schiffen, barunter einem großen Baffagierbampfer, nicht beobachtet morben feien.

Der norwegische Dampfer "Nordfnn." welcher von hamburg in new Dort eintraf, brachte 25 Tonnen rauch= lofes Bulber für unfere Marine mit.

# Lokalbericht.

## Deutiches Theater.

"Papageno", Poffe in vier Uften von Rudolf Kneifel.

In ber Untite liegt ber mahre Werth." Das scheint augenblicklich bas Motto für unfer beutsches Theater gu fein, und wenn die herren Welb und Wachsner mit ihren "Ausgrabungen" berftaubter Schmöfer fo fortfah= ren, wie bisher, wird man fie bald mit Recht unfere "theatralischen Schliemanner" nennen burfen. Reueinftubirungen find bei ber Aufftellung bes Spielplans ebenfo nügliche wie unentbehrliche Hilfsmittel, wie jeder Bühnenkenner weiß, aber man barf auch bas Gute nicht übertreiben, und der schwache Besuch der beiden letzten Borftellungen wird ber Direttion mohl genugfam bewiefen haben, daß unsere Chicagoer Theaterfreunde mit biefer Art bon "Tobtenerwedung" nicht einverstanden find. Warum auch fortwährend in die Vergangenheit zu= rudgreifen? Es gibt ja fo viele mo= berne "Schmöfer", die man noch nicht fennen gelernt hat. Rneifels "Bapa= geno" ift unleugbar ein flott geschrie= benes und wirtungsvoll aufgebautes Stud mit lauter "guten Rollen", fo= baf es in ber richtigen Befehung nie= mals feine erheiternbe Wirtung ber= fehlen wird, aber es geht ihm wie ei= 21. Bard — Rathan M. Blotte. nem guten Wit, ber gu oft ergahlt morben. Man tennt ihn und will ihn | 23. Bard - Albert J. Olfon. nicht mehr hören. Bei Schergspielen und Jungfrauen fpielt bas Alter eine | 25. Barb - Robert Griffith. berhängnifvolle Rolle. -

Mas bie Mufführung geftern Abend 27. Ward - Subert B. Butler. betrifft, fo mar fie als Ganges genom= men eine rühmenswerthe Darbietung. flott, ficher und mit ber nöthigen Berpe. Bor Allem bot herr Otto Strampfer als Rentier Bollwig eine herzerfrischenbe Leiftung, an ber man feine Freude haben fonnte. Gbenfo Borgügliches bot Frl. Emmy Boromsta, welche bie resolute und er= findungsreiche Ruchenfee mit wir= tungsvollem Realismus gur Darftel= lung brachte. herr Martins fpielte ben eifersuchtigen Liebhaber, Friseur Tined. Leiber wieder mit jenen un= iconen Uebertreibungen im Spiel, bie ber Darfteller fich offenbar nicht abgewöhnen tann. Bon ben Leiftungen ber Damen Wagner, Erned und Rich= ard fowie ber Berren Bechtel und Rubolf läßt fich fagen, daß fie ben Un= forberungen ihrer Rollen in vollem

Mage gerecht wurden. Reu einftubirt: "Die große Glode" bon Ostar Blumenthal am tommen=

# Abhanden gefommen.

Frau Jones, Mr. 879 Polt Str. wohnhaft, hat bei ber Polizei ihren Gatten, J. A Jones, als vermißt angemelbet. Jones hat fich am letten Mittwoch bon Saufe entfernt, in ber ausgesprochenen Absicht, eine Be-Schäftsreife nach Grand Croffing gu machen. Er fehrte nicht zurück, und ba er Gelb und Gelbeswerth im Betrage von etwa \$750 bei sich gehabt hat, befürchtet feine Gattin, bag er beraubt und ermordet worden ift. Frau Jones ist jett mit ihrem 12jährigen Sohne aus erfter Che fast völlig mittellos. Sie ift mit Jones, ber früher eine große Obstfarm in Californien befeffen haben foll, in letter Zeit aber in Folge irgend welcher Umftande ber= armt war, erft feit brei Monaten ber= heirathet. Sie war borher Kleiber= macherin und wird fich biefem Berufe nun wohl von Reuem widmen muffen.

" Wer beutsche Arbeiter, Daus- und Rüchenmädden, beutsche Miether, ober beutsche Rundschaft wünscht, erreicht feinen 3med am beften burch eine Ungeige in ber "Abenbpoft".

Das Fao-simile der

Unterschrift von

## Arbeiten Ungelegenheiten.

Politifces. Republifanifche Cown: und Aldermen-Kandidaten.

Folgende Ranbibaten find bon ben Republitanern für bie Townamter und ben Stadtrath aufgeftellt morben:

Güd=Town. Uffeffor - Simon Strauß; Rol= lettor - Charles Pierfon; Superbi= for - Bernard Unberfon; Clert - F. D. Rollins.

West = Town. Uffeffor - Frang Umberg; Rollet= tor - Chas. E. Hallftrom; Supervifor - Geo. F. Gilber; Clert - John

Crowe. Late Biem. Affeffor - James Wilson; Rollet-

tor - Charles S. Wilson; Supervi= for - Sjalmar Sultin; Clert - 28m. 3. S. Schroeber.

Townof Late. Affeffor-Dietrich Beitmann; Rollettor - Albert Underfon; Superbi= for - Thomas Healn; Clert - John Ward.

Spoe Part. Uffeffor - Charles G. Ranball; Rollettor - John B. McGee; Supervifor - P. D. Beterfon; Clert - B.

G. Rosenid. Calumet.

Affeffor - Charls Klinhof; Rol= lettor - Edward Behie; Supervifor - Daniel Rlegner; Clert - Frant Meet; Landftragen = Rommiffar -John Beder.

Cicero.

Prafident ber Townbehörbe-John Beder, Gr., Muffin: Gupervifor -John Lewis, Dat Bart; Uffeffor - 2. S. Howell, Auftin; Rollettor - S. S. Reardon, Auftin; Truftee - 23. B. Utlen, Dat Bart; Clert - 3. R. Drint, Bermyn; Friedensrichter - A. 3. Rendall, Dat Bart.

Sefferfon. Uffeffor - N. D. Calfins; Super= bifor - B. J. Doungquift; Rollettor - George Bradfham; Town-Clert -C. Wolburg.

Eban fton.

Supervisor — Julian R. Fitch; Assessor — W. C. Hartrah; Kollektor Charles I. Bartlett: Clert - 23m. R. Wight, Rogers Part; Friedens= richter - D. G. Gin; Landftragen= Kommiffar — Abolph Arndt; Schul= Truftee - C. B. Gper: Mitglied bes Schulraths — Thomas Bates und D. B. McMullin.

Albermen = Ranbibaten. 1. Ward - Patrid G. Reilly.

2. Warb - Martin Befi. 3. Ward - henry G. Fitch 4. Warb - D. G. Jadfon. 5. Ward - Edward Connor.

6. Ward - Jonas S. Bigler. 7. Marb . - Nathan T. Brenner. 8. Ward - Frant Gebeif. 9. Ward - William S. Bennett.

10. Warb - Muguft W. Miller. 11. Ward - (Noch feine Nomination.)

12. Ward - Alexander S. Darrow. 13. Marb - B. M. Biers. 14. Ward - M. Beilfuß 15. Ward — W. J. Rahmer.

16. Ward — John F. Smulsti und C. G. Johnson. 17. Bard - Frant Dberndorff. 18. Ward - John M. Rogers.

19. Mard - Simeon Armstrong, 20. Ward - B. C. Beaven.

22. Ward — F. W. Upham. 24. Ward -George

26. Ward - John S. Fichter. 28. Mard - Dr. M. Alferman.

29. Bard - Charles F. Jerloth. 30. Mard - James Rinloch.

31. Ward - Joseph Badenoch 32. Ward — William Mavor.

33. Ward - Chrus S. Howell 34. Ward — J. B. Math.

Sandbuch des Zarife.

Das Berftandniß ber berwidelten Beftimmunger bes neuen Tarifs ift bedeutend bereinfacht worben urch die Ausgabe Diefes Sandbuches, meldes Entfcheibungen ber Bundesgerichte, ber General: 2Baa: renabichaber und bes Schakamtefefretars über ftrei-tige Bunfte enthalt. Gs ift fein fleines Runftftud, tige Puntte enthält. Es ift fein Neines Auntiftud, den Tarif zu verdauen; aber die in die Magensböble aufgenommene Rabrung zu verdauen, das wird durch den internationenkebrauch jenes gründlichen Mageamittels, Hofteters Magenbitters, leicht und angenebm gemacht. Es it dies eine Jamillenarzuel von vielfacher Berwordung. Sie verstietet und beitt Madarias, Nieren und Veberteis den, beieitigt Kervoftung und Schlaftlöfigteit und entfern Berstopfung und Gallen-Autvergitung. Sowohl Appetit, als auch das Bermögen, denfelben obne nachbertge Unterleibseichwerden zu betriedigen, werden attitels diese ausgezichnen Magennittels, das auch die Genefung sorbert, viedersberechtellt. Leute in vorgerüften Jahren und die Schwachen jeden Autres und Geschiechtes finden durch dasselbe wesentliche Hife.

"Der Deutsche Bartenbers' unb Maiters' Gegenfeitige Unterftugungs= Berein" feiert heute Abend in ber Nordfeite-Turnhalle fein 13. Stiftungsfeft. Das Arrangemntstomite, bestehend aus ben herren Sy. Menge, hermann Bahn und L. Oftertag, hat großartige Borbereitungen für Diefe Festlichteit getroffen, und bei ber reichen Erfahrung ber Rellner fteht mit Sicherheit zu erwarten, baß fich bie Theilnehmer auf's Befte amuffren werben. Wer fich alfo einige wirklich heitere Stunden berichaffen will, ber berfaume es nicht, heute Abend nach ter Nordfeite-Turnhalle gu pilgern, um bort mit bem luftig=heiteren Bolf= den der Rellner vereint gu fein.

\* Zwischen bem 19jährigen John Rilen, wohnhaft Nr. 2695 Calumet Abe., und feinem Schwager August Pfeifer tam es geftern zu einem bluti: gen Rentontre, in beffen Berlauf ber Erftgenannte burch einen Mefferftich an ber linten Schulter verlett murbe. Der Bermunbete fand Aufnahme im Merch-hospital. Gein Zustand ist nicht gefährlich.

> steht auf jedem Umschlag von CASTORIA.

Lohnstreitigketen in der Baus Induftrie. Beichäftsversammlung der federation

of Labor. Um 1. Upril erlischt bie Bereinba= rung, welche ber Berband ber 3immermeifter mit ben organifirten Bauschreinern beziglich berLohnraten und fonftigen Arteits = Bedingungen getroffen hat. Es find nun Unterhand: lungen im Sange, welche auf Die Schliegung enes neuen berartigen Bertrages abzielen, boch ift bisher eine Ginigung ber Parteien leiber noch nicht zu Starbe getommen. Die Urbeiter ftellen bie folgenden Forberun= gen auf: 1. 65 foll ein Tagelohn bon \$3.25 gezahlt werden. 2. Am Sams= tag Nachmitteg wird nicht gearbeitet. 3. Der Lohn ift jeden Samftag bis spätestens 12 Uhr Mittags auszugah= len. 4. Arbeitern, die Grunde halber entlaffen werben, muß gleichzeitig ihr rudständiger Lohn ausgezahlt werden. Das Unterhardlungs = Komite hat nun geftern ir einer Daffenverfaminlung von Baufdreinern, bie geftern im Lotale Mr. 70 M. Clart Str. ftatt: fand, berichtet, bag bie Meifter fich nur auf die Unterzeichnung eines Kontrattes herbeilaffen wollen, ber nachstehende Bedingungen enthält: Der Tagelohn beträgt \$3.00. 2. Ueberzeit-Arbet wird boppelt bezahlt. 3. Der Lohn wird vierzehntägig aus= gezahlt, und zwar am Donnerstag. 4.

Die Meifter berpflichten fich, nur Unionleute zu beschäftigen, und die Unionleute burfen nur für Mitglieder bes Meifter = Berbandes arbeiten. 6. Fall bem Brafibenten eines ber beiben Berbanbe eine Berletung biefer Bebingungen berichtet wird, foll er ben Brafibenten ter anberen Bereinigung benachrichtiger, und überzeugen Beibe fich bon ber Richtigfeit ber Melbung, fo foll die Arbeit auf bem betreffenben Blate eingestellt werben.

Die Maffenversammlung lehnte es einmuthig ab, auf biefe Bedingungen einzugehen, und bie Streitfrage wird nun bem Brugemertschafts = Rath überwiefen merben.

In der gestrigen Sitzung des Fede-ration of Labor kam auch das Brandungliid an ber Babafh Avenue zur Sprache. Delegat James Dic= Phee von ber Cattler = Union theilte mit, er hatte, zur Zeit als das Uher'= fche Gebäude errichtet murbe, in bem anstoßenben Saufe gearbeitet. Er er= innere fich, daß die Bauarbeiten einmal unterbrochen werden mußten, weil bon der ftädtischen Baupolizei Berletun= gen ber Bauordnung feftgeftellt mor= ben waren. Nachher fei bieArbeit aber nach benfelben Planen fortgefest mor= ben, und es hieß bamals, ber Bauinfpettor hatte fich beftechen laffen. Es murbe befchloffen, ein aus Fachleuten bestehendes Komite - Walter Carmodn, James Brennod und E.M. Dabis - mit ber Untersuchung ber Urfachen zu beauftragen, welche Die Brandfataftrophe veranlagt haben. Der Mapor wird angegangen werden, biefes Romite mit einer entsprechenben Bollmacht auszuruften. Auf Untraa

bisher noch nicht abgebrannt ober gu= fammengetlappt finb. Natürlich murbe bon ber Feberation auch die bevorftehende Stadtwahl in ihre Debatten gezogen. Es wurden babei bereinzelte Stimmen gu Gunften bes Alb. Bowers laut, boch zeigte fichs, bak bie übermältigende Mehrheit ber Delegaten aus Gegnern bes famofen Staatsmannes bon ber 19. Ward besteht. Much gegen den biede= ren Coughlin murbe Front gemacht. boch haben fich auch die sonft als recht= liche Männer geltenben Alb. Schlafe und Sarlan Die Gewertschaftler gu

bes Delegaten Bictor Williams wurde

dem Romite auch der Auftrag ertheilt,

über Menschenfallen gu berichten, Die

Reinden gemacht. Präfident D. P. Dunn bon ber Federation wird fich heute bemühen, im Intereffe bon beren ftreifenden Ungestellten auf bie Fahrrabfabritanten March & Davis einzumirten. Erefutiv-Ausschuß ber Organisation wird die Beamten ber Maschinenbauer = Union in ähnlichen Bemühun= gen bei ber D. S. Fauber Bichcle Cranthanger Factory unterstützen.

# Beamtenwahl.

Bei ber am Samftag Rachmittag bom republitanischen Marquette-Rlub porgenommenen Beamtenwahl hat ber reguläre Bahlzettel ben Gieg babon= getragen. Der neue Borftand ift bem= nach wie folgt gufammengefett: Pra= fident, Edwin G. Pauling; Bige-Prafibent, William Didinfon; 2. Bige= Brafibent, Somer M. Drate; Getretar, Feno E. Smith; Schatzmeister, John D. Rennedn; Vorsiger bes politischen Musschuffes, George L. Douglaß; Di reftoren auf zwei Jahre: 28. F. Bibell, E. F. Sehwood, F. J. Lange; Mus-fchuß für politische Angelegenheiten: Joseph B. Leate, F. J. Tuder, Leon-ard Goodwin, Henry C. Beitler, H. R. Rathbone, Judson F. Boing, 20. C. Ban Gilber und William R. Ren-

\* Muf die Borftellungen ber "Grand Army Memorial Affociation" hin hat fich die "Northwestern Cheling Uff." entichloffen, ihre große Jahresparade nicht wie bisher am Graberichmudungstage, sondern am 4. Juli abguhalten. Bu bem genannten Berbande gehoren 26 hiefige Zweirabfahrerflubs. Mit ben Borbereitungen für Die Feier bes Graberschmudungstages find Die folgenden Ausschüffe betraut morben: Arrangements - S. B. Thompson, Columbia Boft 706, Borfiger; Befor= berung - M. J. Burbant, George S. Thomas Post Nr. 5, Borfiger; Redner - T. F. Brown, Geo. H. Thomas Boft Mr. 5, Borfiger; Flaggen und Blumen - G. W. Eftober, Winfielb Scott Boft Nr. 445, Borfiber; Golbatengraber - G. R. Lewis, John M. Logan Boft Mr. 540, Borfiger; Gemeinbefdulen - R. B. Chappell, Geo. G. Meade Boft Nr. 444, Borfiber.

# Befte und Bergnügungen.

Bentralverband deutscher Militar : Dereine. Einen recht hübschen gesellschaftlichen Erfolg hat ber Zentralverband ber beutschen Militarbereine bon Chicago und Umgegend mit feiner biesjährigen Winterseftlichteit erzielt, welche am Samftag Abend in ber Nordfeite= Turn= halle bon Statten ging. Leiber mar ber Besuch nicht fo gut, wie mohl gu munichen gemesen mare - ein Um= ftand, ber leicht erflärlich erfcheint, wenn man berücksichtigt, bag an bem= felben Abend gur Erinnerung an bas Sturmjahr 1848 in ben berichiedenen Stadttheilen mehrere großartige Be= bentfeiern abgehalten murben. Aber trok der berhältnigmäßig schwachen Betheiligung war die Feststimmung die bentbar beste. Eröffnet murbe Die Feier durch den Vortrag bes von Grn. George Ralbig tomponirten und bem Zentralverbande gewidmeten Marsches "Furchtlos und treu", ber allfeitig ben lebhafteften Beifall hervorrief. Ginen mahren Jubel ber Begeifterung rief ber Einmarich ber prächtigen Fahnen berbor, welche unter flingendem Spiel und unter Borantritt bes Teftaus=

fcuffes in ben Saal gebracht murben. Berr John Uhrend, ber Borfigenbe des Komites, übergab bie Fahnen dem Prafidenten des Zentralverbandes, Ram. S. Sachmeifter, der alsbann, auf bas herzlichste begrüßt, bie eigentliche Feftrede hielt. Berr hachmeifter wies in feiner Uniprache vor Allem barauf: hin, daß auch der jetige deutsche Raiser mit bestem Erfolge bemüht gewesen fei, bas Unsehen ber beutschen Nation im Muslande gu heben und gu fraftigen. Es fei eine Chrenpflicht aller ehemali= gen beutimen Goldaten, bem alten Ba= terlande ihre treue Unbanglichfeit gu bewahren und bem beutichen Ramen allüberall die ihm gebührende Achtung

gu berichaffen. -Der mit moblverdienten Beifall aufgenommenen Rede folgten noch mehre= re mufitalifche Rummern, Die fammt= lich auf's Befte gur Durchführung gelangten. Ihren Abichlug fand tie Festlichfeit mit einem gemuthliden Tangfrangchen, bas die Theilnehmer bis gum frühen Morgen in ber beiter= ften Stimmung beifammenhielt. 2113 Urrangementstomite fungirten Die Berren John Ahrend, Martin Bag, Frit Gide, Louis Morris, Frit Robr= mann, Rarl Silbebrand und Theophil bon Matuszemsti.

## Die Beffen- Darmftadter.

Im großen Gaale bon Freibergs Opernhaus feierte am Samftag ber "Beffen = Darmftadter Unterftug= ungs = Berein ber Gubfeite" feinen zweiten "Geburtstag", und zwar un= ter gutiger Mitmirtung ber "Gubfeite Liedertafel", des "Harmonia Dian-nerchors" sowie des Geigentunftlers John Underl und ber Bejangs = Go= liften herm. Diet und Carl Boelfer. Eine gang befondere Freude bereitete ber "Beffen Berein" bem Beburtstags= tinde, indem berfelbe in Corbore bon ber Rordfeite herübertam, um feine Gludmuniche bargubringen.

Das Stiftungsfest felbst mar in jeber Begiehung ein hübicher Erfolg. Bablreichft hatten fich die Mitglieber, Frunde und Gonner bes Bereins nebit ibren Familienangeborigen eingefunben, und an fideler Stimmung mangelte es auch nicht. Die beiden Gefangvereine trugen mehrere Chore vor, herr Diet erfang sich als "Rat-tenfänger von hameln" die Gunft seiner Buhorer, herrn Boelfers Bariton=Solo fand nicht minder Un= flang und herr John Underl erwies sich auf's Neue als ein tüchtig geschulter Geigenfünftler. Brafibent Beo. Soffmann hieß in hubicher Unfprache die Gafte willtommen, und die Leute hinter ber "Bar" hatten bis frühmorgens alle hände voll zu ihun um ihre "Kunden" zufriedenzustellen, wobei gar manches Fläschen Jaeger's

fchen Deibesheimers entforft murbe. Das Arrangements = Romite, bem bornehmlich ber Erfolg zu berbanten ift, feste fich aus ben herren M. Schmidt, S. Camp und F. Hoerle gu-fammen. Die Beamten bes fraftig emporbliibenden Bereins find: Braff= bent, Georg Soffmann; Bige-Brafibent, Benry Albach; Gefretar, Muguft



Die Plattdeutschen Bilden.

Die Lincoln Turnhalle mar geftern Nachmittag und Abend ber Schauplat einer hubich arrangirten gefelligen Unterhaltung, welche unter ben Aufpigien ber fechs plattbeutschen Gilben ber Rordfeite ftand. Gin aus je brei Bertretern Diefer Bilben beflebenbes Romite hatte für die Festlichteit eifrig Propaganda gemacht, fich die Mitwir= fung dreier Gesangvereine (des Rojchat Mannerchor, bes gemischten Chors "Freiheit" und bes "Rorner=Manner= chor"), tüchtige Solofrafte und in Berrn Jens Q. Chriftenfen einen betannten Redner gefichert, und Die Folge mar ein überaus gahlreicher Befuch fei= tens ber Mitglieder und Freunde ber Gilben. Nachdem bas aus 24 Num= mern bestehende Unterhaltungs = Bro= gramm erledigt war, spielte bas Orche= fter zum Tanze auf, und lustig brehten fich die Paare im Reigen bis die vor= geschrittene Stunde jum Ausbruche

francuberein "Conife".

In Beinens Salle an ber Larrabee Strafe feierte borgeftern Abend ber fraftig aufblühenbe Frauenverein "Louise" fein zweites Stiftungsfest, und wie alle bisher bon biefem Ber= bande abgehaltenen Festlichkeiten ift auch diefe in schönfter, für alle Theil= nehmer genufreicher Beife berlaufen. Die Festrede ber Brafidentin Emma Stamm und ber beflamatorifche Bortrag von Frau Almine Schaefer wur= ben mit gebührenbem Beifall aufge= nommen, und bei bem Tangchen, mit welchem bie Feier abschloß, zeigten fich bie Damen bom Berein ichier uner= mudlich, fo daß sich bon Zeit zu Zeit faft ein Mangel an berfügbaren Ber= ren bemerflich machte.

Bejangfeftion des "Garfieid". Ginen burchichlagenben Erfolg, und mar nicht nur einen fünftlerifchen, ondern auch einen fehr ichagensmerthen materiellen, bat Die Befangefettion tes Turnvereins "Garfield" am legten Samftag mit ihrem Rongerte erzielt. Es war bas erfie offizielle Auftreten ber tleinen Schaar von Sangern und San= gerinnen, aber man merfte, bag jedes Mitglied fapitelfest mar. Der tilchtige Dirigent war bei ber Busammenftel= lung bes Programms mit großer Sorg= falt zu Werte gegangen, und bas Bublitum bantte mit lebhaftem Beifall für ben Genug, welcher ihm burch bie Dar= bietung ber mufitalischen Berlen bereitet wurde. — Un bas Rongert fchloß fich ein flottes Tangtrangchen.

Commune feier der S. 21. P.

In Brands Salle an ber n. Clark Strafe feierte gestern bie Sogialifti= fche Arbeiter=Partei bie Erinnerung an den Unabhängigfeitstampf, welchen die Stadtgemeinde Paris im Jahre 1871 gegen die Berfailler=Regierung gefämpft und nach schweren Blutopfern verloren hat. Verschiedene Arbeiter-Befanovereine mirften bei ber Beranstaltung mit, und bas gange Ur= rangement berfelben machte einen recht gunftigen Ginbrud.

# Todesfälle.

Rachtebend veröffentlichen wir die Lifte ber Deutschen, iber beren Lob bem Geinnbheitsamte zwischen geften Mittag und heute Melbung zuging: Louije Troll, 702 Noble ave., 71 3. Bento Belfell, 11 Stees Etr., 37 3. Anguit Beber, 124 R. Beoria etr. Bernbard 3. Salverjon, 1432 Clybourn 3 3.
3 2acob Bauer, 131 Burling Str., 67 3.
3 3cob Bauer, 131 Burling Str., 67 3.
Weild Andrew 210 Biffel Str., 3 3.
Mina Horsberg, 211 va Colle Ave., 19 3.
Secretetta Kayberg, 197, 29. Str., 59 3.
Ciffe Kollind, 265 Superior Str., 24 3.
Theodor Behm, 621 Reimport Ave., 24 3.

wurden ausgestellt an: 3. B. Bernhard, Istod, und Bajement Brid Unbau, 914 R. Saisted Sit., 81,200, D. J. Murphy, Ibod, Brid Anbau, 1850 und 1852 Berry Err, School, Pertr Str., Si, 260. 198. Tunculen, Bod. und Lafement Bridflats, 2005 Sarvard Str., 84,064. 2006 Sarvard Str., 84,064. 2001 Sarvard Str., 84,060. 2001 Sarvard Str., 84,060. 1318 Ebster, Phod. und Bafement Brid Store u. Apartment Gebade. 381 und Schrenting Ave.,

Righe Abalter, Thoc, und Sajenent Brid Store u. Abartment-Gebanee, 583 und 565 Armitage Ave., \$4,500.

B. B. White, 286d. und Bajement Brid Store u. Harris, 2170 2a. Sto., \$2,800.

Mis C. Annouer, Isod. und Bajement Brid Flats, 190 Cacalle Str., \$7,000.

John Abel, Mind. und Bajement Brid Heidenz, 566 C. Sciollon Str., \$5,000.

R. Turner, Isod. und Bajement Brid Heidenz, 566 C. Sciollon Str., \$5,000.

B. R. Sommer, Isod. Frame Mesdenz, 1475 R. Centrel Part Mor., \$1,200.

C. D. Grok. Stad. Grame Flats, 1004 R. Samber Whee, \$1,00.

Rary Snections, 386d. und Bajement Bridkparts, ment Gebande, Isod. und Bajement Bridkparts, ment Gebande, Isod. und Bajement Bridkparts, 51,000.

C. C. Samber, Isod. und Fajement Bridkparts, 5481 Parkington Me., \$1,00.

C. C. Samber, Ind. und Fajement Brid Residenz, 5481 Parkington Me., \$1,00.

Rary Snection, 386d. und Bajement Brid Misbatt, 4300 Chemplain Mor., \$1,000.

James & Gettins, Abed. und Bajement Brid Kidenz, 1800.

Sames & Gettins, Misc. und Bajement Brid Clore und Flats, 650 43. Str., \$5,000.

# Martibericht.

Chicago, ben 19. Darg 1898. Breife geften nur für ben Großbanbel.

Robl, 50-75c per 3af. Salat, biefiger, 60-65c per Buber. Rüben, neue, 30-35e per Dugend Bunbden. Plamenfohl, \$2.25-\$2 50 ter Buber.

Barrett, in Abende ner Butbel. Mobreiben, We per Dubend. Gurfen, 81,00 - 31,25 ver Dubend. Tomatoes, Florida, 85,00 - 31,50 per Kiffe. Spinat, 61-75, ver I Anfrikard. Sparzel, 81,00 per I Dubend Bündden. Bebenbes Geflügel. Sabner, 8-8je per Pfund. Tentbildner, 8-9e per Pfund. Enten, 7-8e per Pfund. Ganfe, \$3.50-\$5.00 per Duren

Befte Rabmbutter, 18e per Bib Brifde Gier, Die bas Dugenb. S & m a f 3. Edmals, \$1.90—\$5.15. 6 d la dt vieb.

araiber, 100-421 2010., Co. Stafe. \$3.00-\$4.70. Schweine, \$3.75-\$4.05. Echvens, Früchte. Bonanen, \$1.00-\$1.25 per Bane Antelfinen, \$1.50-\$3.75 per Aine Acpiel, \$3.00-\$4.00 per Foll. Bironen, \$2.00-\$6.00 per Rifte

Defie Stiere. 1300-1700 gib. \$4.95-85. Rube, bon 400-800 Binnb, \$3.75 \$4.30.

Commer . Beige Marz \$1.03, Mai \$1.03. Dinter : Beigen. Rr. 2, hart, 84—93c. Rr. 3, roth, 88—96c. Ur. 2. roth. \$1—\$1.03}.

Mais. Mr. 2, 281-281c. S e z ft e. 31—42e. Roggen. Rr. 2, 48-491c. & a f e t. Rr. 2, meiß, 231-283; Rr. 3, meiß, 253c.

Hr. 1, Timothy, \$8.00—\$10.00. Rr. 2, Timothy, \$7.50—\$8.00.

# Dr. Radway's Sarjaparillian Refolbent Der große Blutreiniger

Bur Beilung aller dronifden Rrantheiten.

Patienten bon Bollutionen befreife. wurde im Oftober 1897 gefdrieben:

Gines jungen Mannes Erfahrung.

An Fällen von bedenflicher Schwäche und allen erwölen Affettionen ift die Cinreibung des Rüderate mit R a die na h's Ne a die helle feweninkent roger Wichtigfeit. Es verlogat das Nerveninkent ifteftrigität und gibt den Nerven neues Leben alle betrieberte Kräfte. Lücher mit Authöhägen iber obige Kranfheit (Rabway on "Artifable Urebaset," in veren gie Arbandan von ihr genefandt.

# Der Grundeigenthumemarft.

Barnell Abe., 275 Guß fildl. bon 31. Str., 24.85 ×124.87, 3ohn Downes an Frant &. Obiatt, 48. Str., Soon Lovenes an Frank F. Obatt, 48. Str., Südoft-Ede Wood, 24.×105, John Tites vor an Abitalus Dictor, \$3000.
Chijabeth Str., 161 Juh übd. von 50., 25.×1244, Alice M. Napier an Michael Kelly, \$2000.
Caeparter Str., 213 Juh übd. von 61., 20.7.×124.7.2. Kib A. Reljon an Anna Piterberg, \$4000.
Sanganton Str., 125 Tuh übd. von 66., 25.×1244, Kobert Anderion an Ais A. Reljon, \$4000.
Redigt Ave., 25 Juh üben, von 16. Str., 50.×1154, Austin 28. Tauley an Chijabeth D. Atschijon, \$45.500. Lincoln Abe., 326 Fuß fudoftl. bon Belmont Abe., 24×125, Frant Schaedler an Sibilla B. Coebne gen, \$2200. Ernftal Str., 230 Fuß öftl, bon honne Abe., 25× 120, Charles Schwicht an George Siligmueller, Sigente Str., Gildmeft Gde Meber Court, 24×100, Angefine Gerten an Maria in Garte, 24×100, ngenie Str. Südwest-Ede Meher Court, 24×100, Angeline Gerten an Maria M. Beller, \$2500. Tie Str., 189 Jul well, von Wood, 24×123.7, W. in C. an M. Strauß, \$1675. angamon Str., 95 July 16675. 125, Golden Anie P. and L. Affin, an Arthur T. Phocher, \$7000. illiord Ave., 18 July nördl, von 13. Str., 24× 125, John Balmsten an Grace Cowan, \$1890. I. 18. Str., 200 July öffi, von Pantling, 25×125, Anton Welteroth und Frau an Senry E. Chands-ler, \$10,000.

Anton Welferoth und Frau an Henry E. Chandsler, \$15,000.

4. Unc., 25 Juh nördt, von 28. Etc., 25×124, Sarab G. Farrar an Aictoria Stafford, \$1690.
Miliaro Noc., 2635, duh nördt, von W. W. Erc., 48×124.9. Maggie A. Bonneh an F. H. Water, \$200.
Trumbull vive., Sädwelf-Ede W. 22. Str., 26×125, Gunna M. Udalih an Denry Tibblee, \$1690.
Union Noc., 263 Juh jüdt, von 31. Str., 25×124, Franf F. Chiart an John Downes, \$1500.
Junine Str., 56 Auf jüdt, von 56. Str., 25×124, \$100.
Junine Str., 50 Auf jüdt, von 56. Str., 25×124, \$100.
Junine Str., 50 Auf jüdt, wan Macgaret McCreat, \$1008.

1-d. James C. Brien an Margaret McGreal, \$1698.
106. Str., 1973 Juk well, von Tremont Abe., 100 ×189, A. C. Chivins an Ala J. Celles, \$2300.
2er Teli von Plod 45, Jromworfer's Aboliton zu Zonth Chiendo, S. f. S. J., 15, begrenzt im Liten von der Andiana Slate Line, im Sadwestien von der nordöflichen Linie des Wegerechts der A., F. B. & C. Bahn, im Nordoffen von der Nordöflichen Linie des Wegerechts der L. S. & R. C. Bahn und im Nordöflen von der fildveilichen Linie des Aberrechts der L. S. & R. C. Bahn und im Nordöflen von der fildsechlichen Linie des Tract, Litte Gaar, and Truk Cs. an Edwin U. Graff, \$12,000.
2efesch vor., Nordöfliche L. Ett., 97×125, und anderes Gigenthum, Minnie Meyer an Fred Knutts, \$1000.
2ogmis Str., 50 Juk fühl, von C2, 25×117, Tasniel-A, Pierce an Linie M. Dusley, \$1700.
2eferion Str., 198 Jukillel, von 119., 25×123, Lumberman's B, and L. Affin, an Lizik R. Des-Greight, \$1650.
2booolann ühr., 242 Juk fühl, von 52, Str., 19 ×119.55, chenfolls Vol. 4, Robert F. Goodman an Ally B. Bird, \$11,000.

usoolaum Ave., 242 Juh jubl. von 52. Str., 19 × 119-55, thenfalls Vot 4, Robert F. Goodman an Alhy L. Piro, \$11,000.
Trafe Ave., Sidwecht-che Harry Str., 36×125, Coon S. Chon. S. Chons an Janue S. Jones, \$1200.
Greenwood Ane., Robolit-che Grerett Str., 50×125, Aran M. Zofes an Richard Gurran, \$1500.
Liv. Avan M. Los God an Mathias Reisnert. \$1000.
Chie Ave., 185 Huk livl. von 68. Str., 25×125.81,
M. in C. an youic B. and L. Affin., \$4305.
Marihfield Ave., 122 Juh nörd, von 58. Str., 25×121, harry M. Taylor an John & Min.one, \$2700.
Ch. Etc., 446 Huk Sift. von Madilan Ave., 60.77
×156, M. in C. an Zavid Maliney, \$725.
R. 48. Ave., Rotdoft-Che Wiljon Ave., 100×125,
M. in C. an John C. Fowler, \$2036.

# Beirathe-Lizeufen.

Die folgenden Beirathaligenfen murben in Der Office bes County-Glerfs ausgestellt: Tie bogenben Artealysterine indicen in Office des County-Clerks ausgestell:
Oarrb B. Bigg. Roje Barker, 22, 19. Germann Kovipke, Koje Dauer, 21, 18. Craar R. Clion, Ngares M. Balander, 27, 19. cree 3. Powers, Minnie Ardy, 23, 23. Alfred Briebe, Vizik Schoreter, 23, 20. Charles Relion, Helena dentherag, 25, 24. Carrett Aung, Annie Aiber, 29, 25. Reed Jankowski, d. Boettcher, 23, 19. Billiam Gerlich, Emilie Richer, 24, 19. Frig Frafrag, Greline Klofa, 41, 39. Lie Anderson, Podia Lilleand, 35, 32. Theodore Raiffer, Ellan Ecadora, 24, 19. Joseph Fraun, France Basyfietwick, 25, 18. Arel Cliaffon, Gaspara Johanfen, 21, 18. Frank G. Dichfed, Anne Forgithe, 22, 19. Frank G. Dichfed, Anne Forgithe, 22, 19. Frank G. Dichfed, Anne Grupthe, 22, 19. Thomben, Martha Ruber, 25, 24. Whold Schof, Martha Ruber, 25, 24. Rock Charles, Martha Ruber, 25, 24. Rock Charles, Martha Ruber, 23, 22. Areb Chlarim, Martha Ruber, 33, 22. Greb Chlarim, Martha Ruberd, 33, 21. John Gartion, Muguka Schinfon, 27, 22. Cark Gunther, Martia Schulz, 38, 37. James S. Barrie, Chinbeth Sharp, 29, 24. Martin G. Belerier, Chelle Florsbein, 26, 18. John Lapper, Cefta Anderion, 23, 23. Martin C. Beterion, Birginia E. Miller, 27, 22.
Lonis Pellerter, Eftelle Florsbeim, 26, 18.
John T. Tapper, Cella Alnbeion, 23, 23.
Sermann vornt, Cottle Veterion, 27, 27.
Patrid Sipen, Rettie Betherell, 26, 25.
Arthur Berg, Bertha Johnson, 22, 19.
Franklin & Freeman, Greonora Fleischer, 49,22.
Charles B. Smanion, Mary Anderion, 27, 30.
John Kandbild, Minute Hinton, 47, 36.
Daniel Fried, Laura Marts, 21, 23.

# Abendpost.

Erfceint täglich, ausgenommen Countags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abendpoft" : Gebanbe .... 203 Fifth Ave.

> Emifden Dionroe unb abums Gir. CHICAGO. Telephon 210. 1498 und 4046.

Breis febe Nummer ... 1 Gent Breis ber Sountagsbeilage ... 2 Gente Jahrlich, im Voraus Sezahlt, in ben Ben. Gtaaten, portofrei 

### Der lette Mitt.

Spanien bereitet fich auf einen letten Bergweiflungsschritt vor. Es will ben Mufftanbischen auf Cuba bie nam liche Gelbitständigkeit anbieien laffen, beren fich Canada erfreut, und bie bon ber bollftändigen Unabhängigfeit nur bem Ramen nach verschieden ift. Die Ber. Staaten, auf beren Mittpirfung Sagafta gablte, haben fich aber bis jett nicht bagu berfiehen wollen, Die Bermittlung ju übernehmen, ober gar ben Aufftanbifden bafur ju burgen, daß die fpanische Regierung es biesmal ernft meint. Db bie "Rebel Ien" ben Ber. Staaten guliebe einem Ausgleiche guftimmen würden, ift auch noch fraglich, aber gang sicher ift es, baf fie ohne einen Drud bon Wafh ington aus die fpanischen Anerbietungen entschieden zurückweisen werden. Denn obwohl fie felbft noch immer feine Enticheibungsichlacht wagen burfen, fo find fie fest übergeuat, daß bie Spanier mit amerifanischer Silfe aus Cuba merben herausgetrieben werben. Rach ihrer Unficht, Die durch bie cubanische Junta in New Yort gefliffentlich genährt wird, tann ber Brafident ben Ginfluffen, bie gur be waffneten Ginmifdung brangen, nicht mehr lange wiberfteben. Gelbft wenn ber Bericht bes Flottenuntersuchungs ausschuffes bie fpanische Regierung bon jeder Berantwortung für den Un tergang bes "Maine" entlaftet, werben Die Bingos ihr Kriegsgebrull fortfegen, und die Junta glaubt, daß das amerikanische Bolt die Leiden ber "Reconcentrados" zum Vorwande neh= men und fich im Ramen ber Denich lichkeit von den Jingos mit fortreißen laffen wird. Hus biefem Grunde rath fie ben Freiheitstämpfern in Cuba dringend ab, die spanischen Friebensboten auch nur anzuhören.

Das ift ber Rern, ber fich aus bem unendlichen Gequatich ber "eingeweihten" Berichterflatter nur mit großer Dube herausschälen läßt. Ginige Diefer herren wiffen fogar ichon gu ergablen, daß ber Brafibent burch bie beständige Aufregung halb verrüdt geworden ift und fich bald mit Grauen bon ben Greueln bes Rrieges abmen= bet, balb mit ben friegeluftigen Dit gliedern feines Rabinets einschließt. Das ift felbflberftanblich erlogen, aber unmahricheinlich ift es feinesmegs, baft herr McRinlen immer mehr bagu neigt, Die Entscheidung dem Ron= areffe anheimzuftellen. Geine Bil lensstärte ift ohnehin nicht allgu groß, und nur fein Bflicht= und Rechtlich= feitsgefühl hat ihn bis jeht babon abgehalten, ben Rriegsschreiern im Ronareffe nachzugeben.

Muf teinen Fall tann Die auf's Sochste getriebene Spannung noch viel langer anhalten. Wie Die Dinge jest liegen, fann ber Friede nur bann ge= wahrt werden, wenn Spanien freiwillig auf Cuba verzichtet. Zu diesem Schritte wird es auch von feinen Glaubigern gebrängt, die fehr wohl wiffen, baf ber Staatsbanferott unausbleib= lich wäre, wenn bas ichon ganglich er-Schöpfte Spanien fich auf einen Rrieg mit ben Ber. Staaten einliefe. Die fpanische Regierung fürchtet fich nur noch bor einem farliftischen Aufstande einerseits und bor ber fogialiftifch=republitanischen Revolution andererfeits. In ber That murt. Die Stellung Des egigen herrscherhauses ftart gefährbet fein, wenn es nach ben furchtbaren Opfern Cuba fahren lieke. Der Gand ber Greigniffe wird fich aber burch solche Erwägungen nicht aufhalten laffen.

# Gin Edritt weiter.

Der mit jedem neuen Jahre in Phi= ladelphia bor dem "Ligensgericht" fich erneuernde Rampf um bie Musichantberechtigungen hat schon manche intereffante und mertmurbige Ginmanb und Entscheidungen ju Tage gefordert. Die "Law and Orber Gocieth" Der Quaterstadt bat in ihrem Bemühen, Die Bahl ber ligenfirten Birthichaften gu berringern, fein Mittel unversucht gelaffen, und mo immer fich nur ber ae= ringfte Unhalt bot gegen die Wiederbewilligung einer Ligens proteffirt. Wenn man aber glaubte, daß in dem gehnjab= rigen Rampie ber gengunten Beiell= fchaft gegen Die Wirthsbefliffenen wirtlich icon alle Geiten ber Frage beleuchtet wurden, fo irrte man fich, denn Die Diesjährige Lizensbalgerei in Phi= ladelphia hat einen Ginwand gebracht, ber einen gang neuen Buntt berührt und gang ungewöhnliche Ausmertjam-

teit erregt.

In bem Gefuch um Abweifung bes betreffenden Lizensgesuches wird nam= lich gang faltblütig behauptet, bas Sochligensgeset Benninlvaniens berfaffungswidrig, infofern es die Ligenfirung von "dram shops", aljo gewöhnlichen Birthichaften, geftat= te. Es wird geltend gemacht, daß der Plat für ben bie Ligens verlangt werbe, nicht für die Berforgung von Fremben und Reisenden paffend und einge= richtet fei, fonbern nur bem Gingelvertauf von Spirituofen in fleinen Mengen gewidmet fei, bas aber fei nicht nur ein un sittliches, fondern auch ein ungefehliches Beichaft. Bur Begrunbung Diefer Behauptung merben brei Entscheidungen bes Bun besobergerichts angeführt. In zwei Diefer Entscheibungen wird ber "dram shop" (auf beutsch Wirthschaft) au bas Schärffte berbammt, und zwar beißt es in ber Ginen: "In allen givi-

lifirien und driftlichen Gemeinmefen ! berricht die übereinftimmenbe Unficht, bag bie Birthichaft, in ber beraufchenbe Betrante in lleinen Mengen an jeben, der danach fragt, zum sojortigen Genug beitauft merben, in ihren idlimmen Birtungen von menigen anbern Quellen bon Berbreden undelend für die Gejellichaft erreicht wird. Die Statifiit eines jeden Staates zeigt, daß uuf den Genug von Spicituofen, Die in folden fleinen Wirthichaften getauft wurden, mehr Berbrechen und Glend jurudguführen find, als auf irgend welche andern Quellen." Und weiterbin beißt es in berfelben Enticheidung: ....es gibt fein urfprüngliches Recht bes Bürgers beraufchenbe Betrante auf Diefe Beife im Rleinen gu bertaufen; foldes zu thun ift weder bas Borrecht eines Burgers eines Staates noch eines Bürgers der Union." In Berbindung mit Diefen Meuferungen bes Oberbunbesgericht bringt man nun eine andere, in ber es beißt: "Reine Bejeggebung fann die öffentliche Befundheit ober bie öffentliche Sittlichteit berichamern (bargain away). Gelbft bas Bolt tann bies nicht thun, und noch viel we= niger fonnen es feine Diener ..... Die Regierung murbe geschaffen, zweds ih= rer (ber bif. Befundheit und Gittlich feit) Erhaltung und tann sich felost nicht ber Pflicht, für sie gu forgen, entaugern." Dan folgert nun: Das Ober = Bundesgericht hat ben Wirthschaftsbetrieb für gefährlich und schädlich für die öffentliche Befundheit und Gittlichteit erflärt, es hat weiter erflart, daß die Regierung verpflichtet ift, Diefe gu behuten und daß fie fich biefer Pflicht nicht entziehen barf, bag bas Bolf nicht einmal bas Recht hat, feine Bertreter weiteren Berichlechterung entgegengubon diefer Berpflichtung gu entbinden. arbiten. Denn bas ift bor allem bie Dann burfen diefe auch nicht gegen eine Geldgablung den Betrieb von Blagen gefiatien, die nach (angeblich) allgemeinem Urtheil und nach Unficht bes Dberbunbesgerichts als die hauptfächlichte Quelle von Geight für Die öffentliche Besundheit und Sitlichfeit angesehen werden muffen. Ginjache Birthichaf ten bürfen nicht ligenfirt merden. und das penninlvanische Lizensgeset ift, fo-

Das ift gang fein ausgeflügelt, und es wird intereffant fein, gu erfahren, wie das Bundesgericht die Frage beantworten wird, wenn man Wort hält und ben Fall bor ben höchsten Gerichtshof bes Landes bringt. Die Bejahung ber Frage: "ift eine jebelBirth= daft (dram shop) gefährlich fir bie öffentliche Gefundheit und Giitlichfeit?" mußte, wenn fich bas Dberbunbesgericht an feine früheren Menne rungen halten will, anfcheinend auch bie Frage: "find Ligensgefege berfafungswidtig, welche ben Betrieb folder Wirthichaften geftatten?", beja hen, und damit würde es möglich werben, jeden Wirthicaftsbetrieb im gangen Lande gu hintertreiben, nur "g o= tels" würden berauschenbe Getrante im Rleinen bertaufen tonnen, und wir würden vorerft überall "Dberbunbesgerichts = Soiels" erfteben feben, bergweifelte Mehnlichkeit haben würden mit ben berüchtigten Raines= hotels New Yorfs. Ja, wenn einmal bie Mehrheit ber Oberbundesrichter ber Unficht wären, baß jeglicher Bertauf von altoholhaltigen Betranten eine Gefahr bedeute für "Die of fentliche Gefundheit und Sittlichkeit" fo tonnte eben ber gange Sandel ba= mit untersaat werden, denn "nicht ein mal bas Bolt hat bas Recht, die of= fentliche Besundheit und Gittlichfeit ju berichachern". Und man hatte gang gut hinzufügen können: Was Diefen aber gefahrdrohend ift, bas zu entscheiben, haben allein Die Gerichte. Die Brobibitioniften brauch: ten alfo bie Soffnung auf einen endli=

meit es das geftattet, verfaffungswid

den Sieg noch lange nicht aufzugeben. Die Enticheibung wird mahricheinlich nicht im Ginne ber Temperengler ausfallen, aber daß ber Buntt überhaupt geltend gemacht werden fonnte. bas zeigt, wie weit mir gefommen find und - mobin mir treiben. Es fehlt nicht mehr viel, daß Die Berichte bem Bolfe fagen: "Ich bin ber Berr, Dein Gott, find bu follft teine anderen Got= ter haben neben mir." Ebenbur = tig find Gesengebung und Grefutive den Gerichten ichon lange nicht mehr, wir nabern uns ber Regierung bom Richterstuhle aus immer mehr.

# Cortideritt der Deutiden Baum:

wollipinnerei. Die Bremer Baumwollborje ift befanntlich ber hauptfächlichfte Mittelpuntt für ben Sandel Deuischlands und einiger anderer Länder in rober Baumwolle. Gie hat fich burch bas Bufammenwirten gwifden Importeuren, Sändlern und Industriellen gebildet und genießt bei allen Betheilig= ten großes Bertrauen. Bremen ift nachft Liverpool ber erfte Baumwolleinfuhrmartt ber Welt geworden und bat namentlich bas ihm früher weit überlegenere Sabre gang überflügelt. Eingeführt über Bremen wurden im Kohre 1897 rund 1,100,000 Ballen. Die Bremer Baumwolloorfe gibt bon Beit gu Beit Liften ber Baumwollfpinnereien in Deutschland und ben angrengenben Ländern beraus, bas ihr unzugangliche Frankreich ausgenom= men. Golde Liften hat fie 1887, 1892 und 1898 (foeben) herausgege= ben und aus benfelben ergibt fich Die folgende Zusammenstellung, die vor allem den Fortschritt ber beutschen Baumwollspinnerei zeigt, aber auch einen bedeutenden Fortichritt ber nach= barlanber erfcheinen läßt. Es liefen

| 1802 | 1808 | 1802 | 1808 | 1806 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1887 murben 1,865,287,082 Stud fabrigirt, und bamit überftieg gum erften Male die Bahl ber fabrigirten Bigarretten bie Bahl ber Bigarren und

Chart Helitchire

Infammen 10,194,000 12,126,000 14,839,000 | 3mar um 6,213,000 Stud.

Das Fac-simile der

Der jährliche Berbrauch an Baller ftieg von 1,842,000 Ballen in 1887 auf 2,739,000 in 1898, ber für Deutschland allein bon 1,007,000 B. auf \$1,581,000 Ballen in 1893.

Dan fieht baraus, daß die bent f che Baumwollfpinnerei anfanglia Inapp, hernad reichlich Die Sulfte Der gefammten Baumwollinduftrie Der feche Lander barftellt und bag fie in ben elf Sahren um reichlich Die Salfie zugenommen hat, forobl mas Die Bahl ber Spindeln, als mas ben Berbrauch an Baumwolle anbelangt. Dian fieht aber auch, bag bie anderen Lanber nicht ftille ftehen, vielmehr annahernd in berfelben Beife fortichreiten. Defterreich = Ungarn hat feine Spinbelgahl gleichfalls um die Baifte erhöht, während fein Baumwollverbrauch allerdings ziemlich unverandert geblieben ift. Es hat fich mehr auf bie Feinspinnerei geworfen. Um bemertenswertheften ift Ruffifch-Bolen, bas fomobl feine Spindelgahl als feinen Berbrauch nabezu verdoppelt hat. Die erhöhten ruffischen Schutzolle haben ben Abfat an deutschen Baumwollfabrifanten nach bem großen Zarenreich erschwert, fo bag ein Theil ber beut fchen Spinner, namenilich ber Bigogne = Spinner bon Berbau und Erimmitfchau, nach Lodg in Bolen übergefiedelt find. Für die beutsche Induftrie ift beren Broduttion nunmehr auf immer verloren, jest berdienen polnifche Arbeiter ben Tagelohn, ber den Arbeitern in Werdau und Crimmitichau entgeht. Das ift amar durch den Handelsbertrag mit Rug: land etwas beffer geworden, namentlich ift burch ibn ber beutiden Inbuftrie die Sandhabe geliefert, um einer Rehrseite bes bon ben Ugrariern an= gestrebten Buftandes der Bertragslo= figfeit und ber Bolltampie, daß fich ihn in ben Absatgebieten Deutschlands eine eigene Induftrie etablirt, Die hernach Anfpruch auf Schut erhebt und, felbft wenn fie nicht gebeiht, bann nicht wieber gu ber brangen ift.

## Bigarre und Bigarrette.

Um Unfang bes zweiten Drittels biefes Sahrhunderts entstand in ber bis bahin wenig verbreiteten Bigarre ber bis dahin ziemlich allein herrfchenden Pfeife - bas Schnupfen mar fcon worher in bas hintertreffen ge= tommen - ein ernfthafter Wettbewerb, und feitbem hat fich das Zigarrenrauchen gang gewaltig ausgebehnt, trog aller Unftrengungen, welche die Rauch tabaffabritanten bagegen burch Berbefferung ber Pfeifen und ihrer Reinigung und burch Sinweis auf Die größere Billigfeit machten. Wie ernfthaft man in Berlin g. B. ben Rampf aufnahm, zeigt ber Berben ber alte Geheimrath Bratorius machte, um bie Berliner bon ber Bortrefflichteit bes Afeifenrauchens zu überzeugen: er lieft fich por feinem Laben in ber Ronia fitage einen Stuhl auf bas Stragen: pflafter ftellen, und fette fich barauf, behaglich feine lange Pfeife rauchend. Er erreichte damit nichts, Die Berliner gingen boch schaarenweise gur Zigarre

Mit bem lebergang gum Bigarren rauchen vollzog fich aber - und das ift beachtenswerth - in ber Tabat-Inbuftrie gerabe ber entgegengefekte ben mir im Laufe bes neun gehnten Sahrhunderts in allen anderen Enduftrien beobachtet haben: man ging nämlich pon ber Maichinen-Induftrie gur Sand-Induffrie über. Bahrend Die Berftellung des Rauchtabats burch Maschinen bewirtt murbe, fabrigirte man die Zigarren mit ber Sand, und Diefe Urt ber Fabritation ift auch fo ziemlich bis jett beibehalten worden. Gelbft die fog. Formen-Bigarren find handarbeit und die auf Maschinen bergeftellten Bigarren ober Bigarren= widel bilben nur einen fleinen Brudtheil bes Gesammtfonfums. Co ift es burch bie Musbehnung bes Bigarren= torfums gefommen, bak bie Tabat-Induftrie in Deutschland jest etwa 150,000 Fabritarbeiter beschäftigt, mahrend, wenn Diefelbe Menge Zabat als Pfeifentabat verraucht werden würde, zu seiner Gerftellung nur 25,000 bis 30,000 Arbeiter nothwendig fein murben. Natürlich hat es bei ber un= gemein ichnellen Bunahme ber Bigar= renfabritation (hier wie "briiben") nicht an Berfuchen gefehlt, Zigarren burch die Majdine herzustellen, und folche Berfuche find bon ben Fabritanten mit großem Intereffe berfolgt worden; benn ein wirflicher Erfolg batte eine gewiffe Unabhängigfeit bon den Urbeitern gebracht. Bis jest aber ift ber Grfolg ausgeblieben, und es hat ben Unichein, als ob für's Erfte Die Bigar. ren noch mit der Hand werden gemacht werden muffen. Aber es ift ber Bigarre feit etwa gehn Jahren ein anderer Feind entstanden, ber eine Beit lang brobte, fie bon ihrem Thron gut fiogen - Die Bigarrette. Wie fcnell ber Bigar= rettentonfum geftiegen ift, zeigen fol= gende Bahlen: In Deutschland wurden im Jahre 1875 nur 152,440,000 Stud Bigarretten fabrigirt, 1892 icon 600 .= 000,000 Stud, im Jahre 1896 eine Milliarbe, und es ift angunehmen, bag im Jahre 1897 Die Produttion auf 1.200,000,000 Stud geftiegen ift. In gleichem Tempo bewegt fich die Steige= rung bes Zigarrettenfonfums in Defterreich = Ungarn; 1890 betrug er 1048 Millionen Stud, 1891 1211 Millionen und 1896 war er auf 2040 Millionen Stud geftiegen. Noch fchnel= ler mar bie Steigerung bier bei uns in ben Bereinigten Staaten; im Nabre

> steht auf jedem Umschlag von CASTORIA.

Seitbem ift hierzulande aber bie Bigarrette in Migtredit gefommen. Man hat ertannt, daß fie bei ftartem Genuffe fehr gefundheitsichablich wirtt und für die Jugend Gift ift. Gerabe ber unreifen Jugend aber hatte Die Bigarrette ben ftarten Berbrauch banten. Dant einer außerft icharfen Agitation ift ber Bertauf ber Bigarreite in manchen Staaten gang berboten und in ben meiften ftart eingeschräntt werben und damit ift ihr Berbrauch gu rudgegangen. Bahrend es noch wir gehn Jahren ichien, als folle fie bie Bigarre überflügeln, Scheint eine folige Möglichkeit jest auf absehbare Beit

böllig ausgeschloffen. Unbers icheint man barüber in Deutschland gu benten. In einer guschrift an die Berliner "Boff. 3tg. wird "ein allmähliger Gieg" Bigarrette für möglich gehalten und parauf hingewiesen, daß damit auch in ber Zabatinduftrie mieber Die IRa ichinenarbeit die handarbeit verdrin gen burfte, benn bie Technit ber Bigar rettenmaschine ift so weit vorgeschrit ten, bag man jett auch Die femen Zigarretien auf Maschinen von gang unglaublicher Leiftungsfähigteit berftellen fann. Man hat Maschinen, Die 80-100,000 Stud Bulfen und fenige Bigarretten in einem Tage berftellen tonnen; eine Leiftungsfähigfeit, Die es ermöglicht, die Zigarretten jett gu einem fo billigen Preife herzuftellen, daß fich in Deutschland ber Durch= schnittsberfaufspreis auf 10Mart bas Taufend ftellt. "Zu bem billigen Preife" - heifit es Da weiter - ,und ju ber Mode, welche ben Wettbeverb ber Zigarrette für die Zigarre gefähr lich macht, fommt nun aber noch eine Gigenichaft, bie in unfrer ichnelllebigen Beit bie Befahr fteigert: es ift bies ber Umftand, bag man die fleine Riggerette in fünf bis gebn Minuten aufraucht, bie felbst gemachten oft noch fchneller. Bibt es boch heute fehr biele Menichen, Die gu einer Bigarre, woran man eine bolle Stunde raucht, feine Beit faben! Schon aus Diefem Grunde madit Die Bahl ber Bigarreitenraucher täglich."

# 3wei Marinetragodien.

Die Explosion, welche ben Untergang bes. Schlachtschiffes "Daine" herbeiführte, bat die Erinnerung an eine gange Ungahl anderer Rataftro= phen, von welchen unfere Marine im Laufe ber Jahre beimgefucht wurde, wieder aufgefrischt. Wir ermahnen babon nur gwei, bon benen bie eine auf einen Ungludsfall, bie andere auf einen seindseligen Unschlag gurudguführen war. Der Urheber der legteren, ein Maschinift Namens John Marwell, lebt heute noch in Richmond, Ba., wo et Sefer Tage einem Bertreter ber "Rem Dort Gun" in etwas prablerifder Bei fe erzählte, wie er am 9. August 1864 bem St. James-Fluffe bei Gith Point einen Unionsbampfer, welcher eine Menge Munition an Bord batte, in die Luft fprengte. Marmeli hatte eine Urt Sollenmaschine tonftruirt, bie er auf bas betreffenbe Schiff gu ichmuggeln verftand. Un ber Dafchi= ne war ein Zeitzünder angebracht und eine Stunde fpater fand bie Explosion ftatt. Das Schiff nebit Labung wurde böllig gerftort. Außerdem aber murben nach amtlichen Berichten 58 Menschen getöbtet und 1266 verlegt. Max= well glaubt, bag biefe Biffer gu nied= rig gegriffen ift. Der Schaben, ben Explosion anrichtete, foll fich auf mebrere Millionen belaufen haben.

Die andere Rataftrophe gehört einer noch früheren Beriode an und beraubte Ontel Cam nicht allein eines ichonen Rriegsichiffes, fonbern auch mehrerer hober Beamten, barunter gmeier Rabinetsfefretare. Es mar am 24. Tebruar 1844, als auf bem Rriegsichiffe "Brinceton", Rapitan Ctoction, auf bem Botomac, fünfgehn Meilen unterhalb Wafhinaton, ein neues Gefdut, melches ben unichuldigen Ramen Beacemafer" führte, eingeweiht verben follte. Es mar eine bistinguirte Befellichaft eingelaben worben, um ber Festlichteit beigumohnen. Das Schiff mar auch eben erft fertig geworden. Unter ben Gaften befanden fich Brafi= bent Thier und Gemablin, fammtliche Mitglieder begRabinets und eine große Ungabl Bundesfenatoren und Abae= ordnete mit ihren Damen. Huch mehrere fremdlandifche Diplomaten waren an Bord. Das neue Befdit war bereits einige Male abgefeuert morben und Maes mar gut gegangen. Mis nun ber Augenblid nabte, mo ber "Beacemater" feine Teuerprobe bestehen follte.

# Tägliches Waschen Glenn's

entfernt thatiadlich jene Rinnen und Commeriproffen, melde bie iconfte Befichtsfarbe entstellen und Gefichter haglich machen, bie in anberen Gallen Dobelle weiblicher Goon: beit fein murben. Die bagegen empjohlenen Rosmetics verbeden und vergrößern nur bie Gehler bes Gefichts und ber Banbe, mabrend

# Glenn's Schwefel: Geife

biefelben bauernb entfernt und beren Bieber: fehr verhindert. Berfauft von Apothefern.

Bill's Saar- und Bart-Farbe, fowars ober braun.

perfammelten fich bie Gafte binter bem Beichüt. Das Rommanbo "Feuer" ertonte

ein fürchterlicher Rrach, eine grelle Teuerfaule ichog empor, einen Mugenblid mar bas gange Ded in eine Raud wolle gehüllt und bann vernahm man das Stohnen und Wimmein Der Betbundeten und Sterbenden. Das Geidugrohr mar geplatt und feine Trum= mer hatten Tod und Berberben unter der heiteren Festgesellichaft verbreitet. Staatsjetretar Upfbur mar fo fürchterlich zugerichtet, bag er ichon nach wenigen Minuten ben letten Athem= jug that. Marineferretar Gilmer erlag gleichfalls feinen Berletungen. Brafi bent Tyler war nur wie burch ein Bunder dem Tobe entgangen, Auf bem Wege jum Gefchütze hatte ibn Jemand angesprochen, fo bag er fich, als bie Ratastrophe eintrat, nicht auf bem unmittelbaren Schauplage berfelben befand. Dem belgischen Attache Maren maren beibe Urme undBeine abgeriffen. Gin Berr Gardiner von Rem Dort, ber Schwiegervater bes Brafibenten, fowie Rommodore Rennon, ber Chef bes Marinebureaus, blieben tobt auf bem Blage. Kommodore Stocton, welchem bie Explosion Saupt- und Barthaar abgefengt hatte,fprang auf eine Lafette, blidte auf bas ichredliche Bild ber Berwuftung berab und verhullte fein Untlig mit ben Banden. Benige Tage Da= rauf fanden in Bafbinaton bie Trauerfeierlichteiten ftatt und unter bem Lauten aller Rirchengloden murben Die Opfer bes furchibaren Unglude gut legten Rube gebettet. (2. 2(ng.)

## Mus bem Batentamic.

Der Jahresbericht bes Patentfommiffars für bas Ralenderjahr 1897 hiefige Zeitfchrift gemelbet. Das Bolt wurde am 14. Marg im Rongreß ein= | wohnt im Gebiete bes oberen Umago= fich die Bahl ber im Jahre 1897 ein= Negro, ber ein Buflug bes Amazonengereichten Batentgesuche auf 45,661 be- stromes ift, aber auch burch eine oft ge-Ungahl Gesuche um Gintragung von Drinoto in Berbindung fteht. Coummarten und Muftern. Im Laufe Manner bes neuentbedien Bolfes fint bes Jahres wurden 23,729 Patente | nicht großer als vier Fuß acht Boll, bie ausgestellt und 1671 Schuhmarten re- Weiber noch fleiner. Gie muffen alle giftrirt. Die Bahl ber ablaufenben Ba= fammt febr haglich fein, ba fie einem tente belief fich auf 12,926. Die Sab= | vorne wie hinten fehr ftart gebauten reseinnahmen waren um \$252,298 ho= Rumpf haben, bagu bunne Urme und

her als die Ausgaben. 3m Berhältniß gu ber Bebolterungsgiffer hat ber tleine Revengsandstaat Connecticut die größte Zahl ber im Nahre 1897 patentirten Erfindungen erzeugt und zwar je eineauf 786 Bewohner; bann fommen in entiprechender Reihenfolge: Maffachufetts, Difiritt Columbia, Rem Jerjen, Roobe Jeland und Rem Dorf. Un auslandifche Erfinder bewilligte Patente entsielen auf: England 706, Deutich= land 551, Canada 286 und Frantreich 222. Um Schluffe bes Jahres maren noch 11,382 Patent-Gefuche unerledigt. Die durchschnittliche Bahl ber Batentgefuche war in ben Jahren 1840-50 nicht mehr als 1186, flieg aber in ben mit 1890 beginnenben acht Jagren auf 41,479.

Bum Schutze ber Erfinder gegen Musbeuter wird bie Ginrichtung eines besonderen Barreaus von Patentan= matten empfohlen. Bisher tonnte geber, ber fich bagu befähigt hielt, als Mgent oder Unmalt im Patentbureau auf=

In einer in bem Bericht entholtenen bergleichenden Zahlengufammenftellung wird noch auf ben großen Aufichwung mehrerer neuer Induffrien hingewiesen Muf dem Gebiete ber Eleftrotechnit mar biefe Entwidelung befonders martant. Im Nahre 1880 gab es im Lande 76 Fabriten für eleftrische Apparate mit einer Arbeitergahl von 1271 und einer Produttion im Werthe von \$2,665,= 036; gehn Sahre fpater beflanden 189 folder Fabrifen, beren Urbeitergabl 9485 und Erzeugnifmerth \$19,114,=

In bem gleichen Zeitraum bat fich auch die Ginrichtung von elettrischer Beleuchtung und Araitstationen, wie folgt, entwidelt: Mur brei Unlagen mit 229 Arbeitern und einem Produttions= werth von \$458,400 beftanben im 3ah= re 1880, wahrend am Gdiuffe bes Sab= res 1894 2124 Bentralanlagen für elettrifche Beleuchtung und Rraftlieferung und 6475 besondere Unlagen in Betrieb maren. Das gesammte bierin angelegte Rapital hatte im Jahre 1894 Die gewaltige Sohe von \$459.000.000 erreicht und ein heer bon 45,000 Ur= beitern murbe beschäftigt.

Bor 10 Nahren murbe im Betriebe ber Stragenbahnen, Die bamals eine Gesammilange bon 2500 Meilen hats ten, fast ausschließlich Pferdefraft verwendet. Im Ottober b. 3. aber hatte ber elettrische Bahnbetrieb eine Ausbehnung von 13,765 Meilen, aus einer Gesammtzahl von 16,718 Meilen, mah= rend ber Umfang des Pferdebahnbe= triebes fich auf 947 Meilen vermindert

Ein gleicher Aufschwung vollzog fich in bem Telephon-Gebrauch. Im Jahre 880 begann ber Ferniprecher erit für ommergielle 3mede verwendet gu merben, boch am Schluffe des Jahres 1896 bestanden bereits 967 Telephon="Er= changes" mit 832 Zweigamtern, Draht= leitungen bon 536,845 Meilen mit 14,425 Ungestellten.

Bemertenswerth ift noch bie Ent= widelung ber Fahrrad-Induftrie. Im Jahre 1890 maren nur 27 folde Fabris ien im Betriebe, bann folgte Die Gr= findung pneumatischer Rabreifen. 3m Sabre 1895 bestanden über 200 Fabri= fen mit einer Produktion von 800,000 Fahrrädern; auf mehr als 1,000,000 flieg biefe Produktion im berfloffenen Jahre. Während in 1880 noch ein beträchtlicher Import bon Fahrrabern, besonders aus England, figttfand, er= reichte im letten Jahre ber Erport bon ameritanischen Fahrrabern nach England einen Werth bon \$2,218,421 unb biefer Erport insgesammt begifferte fich auf \$6,902,736.

Lefet die Countagsbeilage ber Abendpoft.

# Die Ungestellten

# John York Co.

klein Bros. haben sehr viele ehemalige Clerks der John Nork Co. angestellt, und lettere ersuchen ihre freunde und Runden, fie in unferm Saden zu besuchen. Darunter befinden sich folgende

## Serren:

Will Hanske, Lee Hanske.

Fred Boese, B. Ryder.

Emily Hunt, Etta Jindra,

Etta Koltinski

Josie Schiller, Rosie Hegner, Carrie Hauk

Todes:Mingeige.

Leifing Loge Mo. 34, C. 2. 6. 3.

Todes-Minjeige.

Muna Sehm

Danifagung.

und viele Andere.



## Gin afrifanifdes Zwergvolf.

Die Entbedung eines neuen 3werg-Den Brudern jar Nachricht, bag Bender Unguft Beber polfes in Gubamerifa wird burch eine gereicht. Es ift baraus ersichtlich, bag nenftromes an ben Quellen bes Rio gifferte; hierzu fam noch eine große nannte Gabelung mit bem Gebiete bes Sauft entichlief veitern, ben 20. März, Mittags 12 Ubr, mein geliebter Gatte Theodox Beinn i 41. Lebensjahre. Die Berrdigung findet am ieuflag um I ilbr, vom Trouerbause, 621 Keivport Do., nach Gracesand hatt. Um hille Theilinahme tien die hinterbliebenda: mit 6 unmitndigen Rindern und Weichwiftern, Weftorben: Albert B. Raut, Connabend Storchbeine. Ihre Sautfarbe ift bon einem glangenden Rothgelb und aud ibr Saar weift auf eine Bermandi fchaft gur indianischen Raffe bin. 36 re heimath liegt noch auf venezueli ichem Gebiete, mabricheinlich aber find Allen Freunden und Befannten berglichjen Dauf die bie innige Theilnabnte und reichen Blumens-gentem jewie Berte Botton Rraft für bie robreis-en Borte am Sarge meines geliebten Gatten in diefer unbefannten Begend bes Erd

theils an ber Grenze gwischen Brafi

er die Angabe für ein bloges Gerücht.

Bent hat fich basfelbe nach Berlauf ei-

nes Jahrhunderts in Folge ber neue

ften Entbedung, Die einem Gelehrten

aus Bofton Namens Gulliban gu ber

Lefet die Sonntagsbeilage ber Abendpoft.

Todes-Mingeige.

65 hat dem Herrn über Leben und Tod geft Sambag Morgen, den 19. d. Mits., aus der

Fran Baftor Emilie Landed,

Fran Emma Zoch, Elgin, Ju.,

Tode8:2Ingeige.

Gug Educider

Margareibe Jeller, Magdalene Schnei-der, Maria Anhali, Kathias Schnei-der, Moja Antigart, Kathacina Rocjer, Unna Jacobo, Wilhelm Schneiber, Harbara Sommers, Auther, nehr Schnei-geriöhnen und Schwiegertöchtern.

und Befannten Die traurige Rachricht,

Zodes-Mingeige.

Jacob Aronenberger

und Befannten Die traurige Rachricht geliebte Mutter und Echwiegermutter

Baftor Carl Edmidt,

Glifabeth Edmidt

banten ift, überrafchend bestätigt.

lien und Beneguela noch mehr Zwerg Sarl Midice bolfer borhanden. Bon besonderen Intereffe ift es, bag Allerander b. Sung boldt auf seiner südamerikanischen Reife bielfach die Sage von einem Zwergbolfe antraf, bas in einer Gegend am Oberlaufe bes Drinoto mob-Minna Michter und Rinber. nen follte. Da humboldt bas Gebiel nicht felbst aufsuchen tonnte, jo bielt Dantjagung.

Allen Breunden und Befannten fagen wir für Die bergliche Ibeilnahme bei bem Begrabniffe un-jetes geliebten Gatten und Laters

Bacob Bfeifer Minna Pfeifer nebft Rinbern.

Danffagung.

Alfen Freunden, Befannten und Bermandten berglichen Janf für die innige Theilnabne wabrend ber langen Krauffeit nut für die herritichen Blutmeripenben beim Begrabnig meiner geliebten Frau Mathilde Bogelfang.
Robert Bogelfang.

# C. H. Sigmund. G. A. Luettich. A. J. Sigmund. C. H. SIGMUND & GO., Leichenbestatter und Ginbalfamirer,

1087 Milwaulce Abc., gegenüber Gbergreen Abe. Beihfeall 192 28. Chicago Abc. Telephone West 723.

# Aditung!

Unferm Beriprechen gemäß dem geehrten Anblifum jur Rachricht, daß die am 8. Januar nicht fiatigefun-bene Bertvofung bes Jadets am Donnerstag, Den dene Bertsofung des Jadets am Donneritag, det 24. d. Miss., Radmittags I libr, in Berteindum mit einem Kaffeetränischen in der fleinen Schoen hofens Halle, Ede Albiard und Michaante Abe-tättfindet. Geboinnummern werden in diefer Zei-tung befannt gemacht.

Frauen-Berein La Saffe.

# Erben-Aufrnf.

Die nachftebend aufgeffibrten Berienen, beren Erben ober Bermanbte wollen fic mogen einer ibnen gugetleten Erbinat an dertu &. B. Mupf, Confusiert, 32 La Zalle Etr., Chiena, bireft wenden:

Bauer, Christian aber Erben, aus Köngen.
Baumann, Ferbinend, aus Orieheim.
Bour Andannes oder Erben, aus Böngenberg.
Baglen, Iod. Beter, Erben aus Meglingen.
Berg, Nichotta, aus Chefiendburge.
Berg, Michael, aus Chefiendburge.
Berg, Michael, aus Lichtburge.
Berg, Michael, aus Peignetld.
Buth. Martin, aus Jimmeen.
Fod. Bittelm und Garf, aus Sulgbag.
Frodisch, Andrew, aus Karfen.
Cohring, Deinrich, aus Beitrugen.
Coffel, Christian, aus Metterginauten
Baugler, Josed digant, aus Meiler.
Cong, Jacod digant, aus Meiler.
Cong, Christian, aus Kreifingen.
Degel, Gustar Jacob, aus Dertingen.
Degel, Gustar Jacob, aus Dertingen.
Rauberer, Arbreas, aus Japingen.
Rauberer, Arbreas, aus Japingen.
Redad, Franzisch, aus Emmingen.

mernont Ameronausara, Gattan. Earofine Kronenderger, Gattan. Margarethe Evert, Merh Neinberg, Satie Miller, Giljabeth Kill, Louifa Arroneu-berger, Selen Kronenberger, Löchter. Christian und Charlie, Sohne.

Todes-Mingeige. eunden und Befannten die traurige Radricht,

Mibert Echoenau

Thereja Edocuau, Gattin, Rinber und Schwiegerfohne.

# Todes-Angeige.

Freunden und Befannten Die traurige Nachricht, Beinrich Beffel

Stathie Seffel, geb. Berger, Gattin

Todes:Mingeige. Freunden und Befonnten bie traurige Rachricht,

Gmma Beber (Toditer bon & Teine) im Alter bon 27 Jahren am 26. Mar;, um balb fieben Uhr Morgens ielig im herrn entifolesen ib. Die Berrigung finde flott am Mittwoch ben 28. Mar, Nachmittags 2 Uhr, vom Traureband, 35 Metrofe Str., nach Munders Kichhof. Um filles Beileib bitten die trauernden hinterbliebenen:

Gruft Meber, Gatie. Hermanu Tetos, Lina Tews, Citern. nebft Schwepern, Britdern u. Schwagt

n, dereb, ans Lienzingen.
Johannes, aus Steingeim.
d, Franz, aus Giengen
er, Arthu, geb. Erpet, aus Oberregenbach.
ling, Christiana geb. Gobing, ausSpfäffingen
ver. Conneb u. Eofetiin, aus Herrlingen.
nheim, Jacob, aus Ballipium.
Wariu Parbara, aus Degreich.
mm. Anna Maria, aus Degreich.
mml. Goef Artecrich, aus Jissenhaufen.
ein Franz, aus Aufrenhaufen. Grang, aus Stuttgart. 3ob. Dichael, aus Mulfingen.

Jacob, aus Megingen. Christian, aus Malbaufen. Johanna Friederide, aus Grafenberg. Grofchaften reguliri und

Bollmachten netariell und fonfularis beforgt burch Pentsches Konsular= und Rechtebureau. Bertreter

Confutent K. W. KEMPF 84 LA SALLE STR.



# ... Aurort ...

Bu berfaufen: Sand; ber Ader fur \$10. Gute Lage für Bafferheilauftalt ober Raberes bei Gentry, 301 Cedgwid Str., Bla: 12.

## Den Männern des Bolfes.

Eine murdepolle Bedentfeier an die 48er Dolfserhebung.

Der "Germania Mannerchor" ehrt die Kam: pen jener großen Seit.

Enthüllung prachtiger Belgemalde von Beder, Brentano und But.

In erhebenber Beife hat ber "Ger= mania Mannerchor" am Samftag Abend ben 50. Gebenftag an bie Bolts= erhebung im Jahre 1848 gefeiert und gleichzeitig bie hier anfäffigen Mitftrei= ter aus jener gewaltigen Beitepoche würdig geehrt. Diefe ergrauten Ram= pen für ein einiges, freies Deutschland waren natürlich ber eigentliche Mittel= puntt ber gangen Festlichkeit, ihnen hat= te man ben Chrenfit eingeräumt und auf fie kongentrirte fich bas hauptin= tereffe. Und wohl mag ein Gefühl ho= hen Stolges ihre Bruft gefchwellt haben, als berufene Rebner Die idealen Biele ber "Männer bes Boltes" barlegien, gu welch' Letteren ja auch fie gehörten. Der große Rongertfaal des Clubhaufes war ber Teier angemeffen geschmudt worden. Schwarg-roth-goldene Fah= nen gierten Wanbe und Pfeiler und awijchen frifch buftenbem Tannenreis waren Bilber bon befannten Deutich= Umeritanern angebracht, mabrend bem | bag bie 48er Erhebung nichts anderes hauptgang gegenüber bas lebensgroße Bild Robert Blum's prangte. "Durch Racht zum Licht" lautete Die unter bemfelben angebrachte Unterschrift. Bor ber Girabe, auf welcher Die Mcht= undvierziger Plat genommen haiten, ftanben ein Solbat in ber Uniform ber | fommen jebes Gingelnen immer beftan= Revolutionszeit, fowie ein Beder'icher | ben hat und nie geloft werden wird, fo Freischärler. Un langen Tafeln aber fagen im Saale die gahlreich erschiene= Unlagen, mit menschlichen Bedürfniffen nen Gafte, Serren wie Damen.

nen prächtigen Westmarich feitens bes Bunge'ichen Orchefters eingeleitet, mo= rauf Brafident Otto C. Schneiber bie | welche nach gegebenen Berhaltniffen gu erften Begrüßungsworte an Die Batrio= einem beftanbigen Rampfe berausfor= ten richtete.

"Gin bergliches Willfommen ben taterten Baterlande Ginheit und Freiheit zu erringen. Ich begrüße Guch als die Trager ber hohen Ibeale, welche in je= ner schwer umnachteten Zeit wie glan- bare Nationen, Die ihre bis jest erreich-Strahlen ber hoffnung über ein bebrücktes Bolt verbreiteten.

Das heilige Feuer, welches Guch ba= land übertragen; benn als es galt, bie ten, ba ftanben Gure Führer bon 1848 und gur Beit gute Friichte tragen. auch bier an ber Spike bes gesammten Lande gu Giegen und Chren.

Mir find beute Mbend hier periam= melt, um Gure Erlebniffe in jenen gro-Ben Jahren in fuger Erinnerung gu halten und in herglicher Dantbarteit Guren Mannesmuth und Gure Bater= Iandsliebe au feiern.

angelangt, fonnt Ihr mit gerechtem Möge es Euch allen vergönnt fein, diefe Gefundheit und in Freude ju genießen, | gu berleugnen fuchen. und möge bas heilige Feuer, bas Guch bamals durchbrang, noch weiter glüben Gmil G. Birfch, und mit gefpanntefter und erhalten bleiben in Guren Rindern und Rindesfindern, als bes herrlichfte ber Unmefenben feinen trefflichen Mus-Bermächtniß, bas einem guten Bürger, einem trauten Beim und einem gelieb= ten Lande binterlaffen werben tann.

Bur Befraftigung biefer meiner innigen Miniche forbere ich nun bie geehrten Unwesenden auf, sich von den Sigen gu erheben und mit mir eingu= ftimmen in ein breifaches Soch!"

Begeiftert ftimmte bie Festberfamm= lung in biefes Soch ein, worauf Frau Salomon Ablfeld und Frau Moldi Ablield, - bie Gine "Germania", bie Undere "Columbia" barftellend - ei= nen bon bem hier wohnhaften befannten beutsch-ameritanischen Dichter John D. Diet berfagten und bon Prof. Satfield in's Englische übertragenen Prolog. Derfelbe lautete alfo:

frühlingsgruß an die Achtundvierziger.

Bor fünfzig Jabren war's, Margveilden ragien, Com bier und bort aus ichneebendter Bruft, Uls icon wie Fügelapinanen jogen Die erften Lerchen burch bie Frühlingsluft.

Die Ströme braden ihre eifigen Bande, Durch gefine Thaler ging ihr Siegeslauf, Die Waddrel aber flog burch alle Lanbe Und rief: "Du beutiches Bolt, wach auf, wach auf!" Das war der Funke, der in allen Gauen In junger Bruft die Flamme angefacht. Das war der Freiheit erties Morgengrauen, Die wunderbar geheimnisvolle Macht.

Und überall, im Frühlingssonnenicheine, Den Zweig am gut, ben Schläger in ber Faunt, Begeiftert fingend: "Freiheit die ich meine", Ram wie ber Sturm die Jugend angebrauft. Rift bei Bagbaufel auch bas Laub in Stude, Lag Mander auf ber Babilbatt fare und bleich, So war boch nur bie ichmarg-roth-golb'ne Bride Der Meg gur Einigfeit, jum beutiden Reich.

Die aber, Die bem jaben Tob entgingen im Rampje für ber Denicheit Beiligthum,

Bu ernten bier Des Burgers ichlichten Rubm.

Und biejes Blatt will ich ben Belben weiben, Die einft umichtang bas febwargerotbegelb'ne Band, Denn fie nur bradben Unich'n und Gebeinen Dem bentichen Stamm im neuen Baterland. Ge gab bie Beit ber Sturm- und Drangperiobe Der Melt ein Beilpiel jener Schaffenstraft, Die nur erlifcht, wenn bermaleint im Tobe Der beutiche Geift, ber beutiche Arm erichlafft.

Ein arbeitfames Bolf, bereit gu Thaten, Das wollte mußig nicht am Wege fteb'n, Gelebrte Menner griffen bier gum Svoten, Rein Achtundvierz'ger wollte betteln geb'n. —

Das Baterland bat ibnen langft bergeben, Die alten Qumben bat die Zeit geheilt. Denn nan erfennt, bat ohne ibr Beitreben Das bentiche Reich mar' beute noch getheilt. — Und find auch ihre Meiben arg gelichtet. Der brave geder ging icon langt jur Aub, Go buben boch bie Benigen gerichtet Die Augen bent' ber alten Beimath ju.

Und fintt and ihre Lebensfadel nieber, Tee Geiftes Ginten werben nie verglib'n, Des lang ber Utwalb brauft ber ferbeit Lieber, Co lang auf ihrem Grab Margbeilchen blub'n.

Diefer Prolog murbe mit raufchen= bem Beifall aufgenommen, bann fang ber Germania Männerchor "Lügow's wilbe, verwegene Schlacht", worauf herr Josef Rubolph, einer ber Acht= undvierziger, eine langere Unfprache an die Berfammelten hielt, in welcher aber, daß gerade durch folche Tollheis

Boltserhebung ausließ. Er fagte un= ter anberm folgendes:

"Die 48er Erhebung hatte im Muge= meinen höhere politische und staatliche Berbefferungen gum Biele. Es mar mehr ein geiftiger als materieller Rampf, es mar ein Rampf ber freien Beifter gegen politische und geiftige Unterbrudung. Die leitende 3bee bon 48 mar: Ein einiges gliidliches Deutschland! Diefer Gebante bon einem einigen großen Deutschland bestand wohl immer im Bergen und Beifte ber Bebildeten, melthe bas beutiche Baterland Aufrichtigfeit liebten; aber politische Billfür feffelte Die perfonliche, und Die eiferne Benfur tobtete Die geiftige Freiheit. Das Sturmjahr 48 fuchte biefe Feffeln zu zerbrechen und die Freiheits= und Ginigfeits=3bee in's pratti= sche Leben zu übertragen. Die Revo= lution von '48 erschien aber nicht als Rachegottin, welche ben Despotismus und die Schmach ber alten Buftanbe mit rober Wiebervergeltung gu rachen fudite, fondern als Friedensapoftel, welcher burch bie Boltspertretung im Frantfurter Parlamente auf gefetli= chem Wege und auf ber breitesten Grundlage Die Rechte und Freiheiten bes Bolles ju begrunden versuchte.

3ch bin im gesellschaftlichen Umgan= icon ofter ber Meinung begegnet, gewesen fei, als eine Revolution im Sinne ber gegenwärtigen fozialen Un= ichauungen und Bestrebungen. Nach meiner Unficht ift Die sogenannte sozia= leFrage berWegenwart mehr eine Brodfrage, wie fie für bas torperliche Fortlange die Menichen mit verschiedenen und nicht als Engel geboren werben. Die eigentliche Feier murbe burch ei= Dit ben Fortichritten ber Rultur und Griindungen merben immer gefell= fchaftliche Beranderungen gefchaffen, bern.

Wenn wir vielleicht auch nicht unfer pferen Mannern, welche vor fünfzig vor 50 Jahren geträumtes ibeales Jahren ihr ganges Schicfal in Die Deutschland in voller Wirtlichfeit fin-Bagidale marfen, um einem geriplit- ben und befonders unfere in Defterreich gurudgelaffenen Briiber bermiffen und bedauern, welche für ihre natürlichen Rechte fampfen muffen gegen undant= gende Sterne am Simmel bes Bater= te Bilbung blos ber beutiden Rultur= landes erschienen und weithin die arbeit zu verbanten haben, und beren Schlagwort icon im Jahre '48 laute= te: "Lieber unter ruffifder Anute, als unter milber beuticher Berrichaft!", mals burchbrang und abelte, 3hr habt und wenn wir uns auch feiner es auch auf bies Guer Aboptiv-Bater- Giege auf blutigen Schlachtfelbern riihmen tonnen, fo wird boch Stlaverei gu betampfen und bie Gin= manches im Jahre '48 ausgestreute heit unferes Staatenbundes zu erhal- Camentorn noch aufteimen, wachfen

Wie wir unfer altes Baterland lie-Deutschthums und berhalfen unserem ben und und über beffen Ginigteit und Bohlfahrt freuen, fo find wir nicht minder ftolg auf unfere neugewonnene Beimath, zu deren Gedeihen und Wohlfahrt auch die 48er ihr gutes Theil beigetragen haben. Wenn wir treue Biirger Diefer Republit find, fo find wir auch treue Berehrer von beutschem Um Abend eines bewegten Lebens Gemith und beutscher Sprache; wir find auch ftolg, biefem großen beutichen Stolz auf Guer Wirfen gurudbliden. Rulturvolfe anzugehören, und es find gewiß engherzige und beschränfte Gei= Erinnerungen noch recht lange in guter fier, welche ihre beutsche Abstammung

Die eigentliche Festrede hielt Dr. führungen. Leiber fann bie "Ubend= poft" Raummangels halber nur einen gebrängten Auszug aus der Rebe

"Gine weit verbreitete Sage", alfo hub Redner an, "ergählt von einer Quelle, bie bie Bunderfraft befaß, Jugenbichone gu erneuern. Reinem Felsgestein und feinem irdifchen Bohenguge entspringt biefes Beilmaffer. Bergeblich mühte fich ber Foricher ab, Diefes Baches Lauf in feine Karten ber Natur gemäß einzuzeichnen. Doch liegt biefer Sage eine tiefe Wahrheit gu Grunde. Durch Die Gefilde Des Gei= ftes, in ben Sobengugen bes Beban= tens riefelt Diefer Bronn. Die Be= schichte zeugt laut von beffen Bunder= fraft. Das Bolf verjüngt feine Straft, welches fich in den Fluthen geschicht= licher Erinnerungen badet, melches von ber Schmille und ber Schipere ber Iagestämpfe Erquidung fucht in ber Er= innerung an vergangene Bestrebungen und Errungenschaften. Das ift ber Mugen folcher Gebenftage, wie wir heute begehen. Den Berftorbenen gur Chrung, ben Lebenben gur Ctarfung, wollen wir ber Stimme laufchen, bie uns von jenem Jahre erzählt, da Be= geisterung für Freiheit, Die Bolfer Europas erfüllend, die Monarchen auf bem Throne erbeben machte; ba bie Stämme Deutschlonds, von dem ihnen tief innewohnenden Drange nach nationaler Einheit ergriffen, aufftanden, sich bas zu erringen, was ihnen bie fleinliche Staatstunft ber Mächtigen, geschürt von der Eifersucht der habfüchtigen Nachbarn, fo lang und schmählich vorenthalten hatte. Man Gepflogenheit hingegeben, mit bem Lächeln geringichatenben Mitleibs, wenn nicht mit naferumpfenbem Soch= muth auf bas Jahr '48 herabzubliden. Gelbst folden, die nicht jedem Winte bon oben willfährig find und noch nicht gang ber frommen Anechtschaffenheit Ginn und Sand berichrieben haben, nennen es mit Borliebe bas tolle Jahr. Menn es Tollbeit ift, für hohe Abeale fich zu begeistern; wenn es Unfinn ift, an. ben Sieg ber Mahrheit zu glauben; wenn Berbrüberung aller Bolfer und beren Recht, fich vom Gangelbande bij= naftischer Bevormundung gu befreien, Wahngebilbe ift: bann verdient aller-

bings bie Zeit, welche bas fich eben

fcliegende Jahrhundert uns in's Be-

bachtniß gurudbringt, Diese Begeich=

nung. Der Geschichtsforscher weiß es

Die Sahrhunderte nach oben gelentt wird; bag es immer die Tollen bon ber Urt ber Uchtundvierziger gemejen, welche ben fo häufig im Schlamme ber Landstrafe steden gebliebenen Rarren bes Fortschrittes weitergeschoben ha= ben. Das tolle Jahr mar nur der gewaltige Aufschrei der gequälten Bolts= feele. Deutschland wollte nicht langer am Bangelband Metternich's fich verbluten. Die Friichte feines Belbenmuthes maren ihm fo lange borent= halten worden. Es wollte endlich das ftaatlich fein, mas es geiftig geweien. Beeint burch Sprache und Sitte, burch gemeinsames Empfinden und gleiches Denten, an benfelben Erinnerungen fich erbauend, bon der Alp bis jum Meere beniselben Sagenschate Labial für Gemuth und Beift entnehmend, wollten feine Stämme nicht mehr politisch bas Aschenbrodel bynasischer Rirchthurmspolitit bleiben. Dem Bemußtfein, bas in ihnen fic, gewaltig regte, ber nationalen Bufammengehorigfeit und ber nationalen Beftim= mung follte auch ber ftaatliche Musbrud werben. Das war bas Biel, bas fich die Bewegung geftedt. Das ber Geift, aus welchem heraus bie Revolution geboren. Und noch ein anderes firebte fie an. Die Treiheit follte auch ihren Gingug in die Bauen bes geein= ten Baterlandes halten. Jebes Bolt muß fich auf ber Grunblage bes ge= ichichtlich Geworbenen weiter entwi= deln und gwar lanas ber Bohnen, Die ihm burch fein eigenes innerftes Bei= ftee und Gefühlsleben porgezeichnet find. Der Raifertraum lieat bem Deutichen im Blute. Geine nationale Poefie ift bavon getragen und erfiillt. Gin Deutsches Raiferthum unter Musichlug Sabsburgs, bas wollte man icon in '48. Die Revolution vermochte nicht Diefen Traum zu werwirklichen. Gine einzelne gewaltige Fauft mußte Ienfend in die Speichen bes Rabes ein= greifen. Das neue beutsche Reich ent= ftand auf blutigen Schlachtgefilben. Doch Die, Die Den Donnerhall am Rhein vernahmen und, bes Stromes Suter gu fein, fich in Rein' und Glied ftellten, Die fühlten im Bergen eine beige Gluth, welche bie Manner bon '48 zuerft entfacht hatten. Aber ein Gingiger, mare es auch ber Größte, tann ein Bolt nicht frei machen. Den inneren Musbau muß er bem Bolte felbft überlaffen. Diefe Urbeit hat bas

junge beutsche Weschlecht bon heute noch

gu vollbringen. Wohl ihm, wenn es

ber Paulsfirche in padenber Form

fnapp, boch marfig Musbrud gaben. Much wir haben ben Rämpfern und heroen bon '48 viel zu banten. Ueber bas Weltmeer trieb ber außerliche Fehlichlag ihrer patriotischen Bestrebungen Die Beften und Tüchtigften unter ben Leitern. Dan barf es fagen, Deutschland beidentte bamals Umerita mit unschägbarem Reichthum. Die Sohne, welche Germania bamals ber= ftieß, murben Columbias liebfte, weil tüchtigfte, Pflegefinder. Gie brachten Schäte mit, Die ihr neues Baterland faum borher gefannt. 3bealismus, Begeifterung für Freiheit, hober Burgerfinn, unerschöpfliche Musbauer und Pflichttreue, Burgerftolg und Burger= tugenb - bas find einige ber Baben, welche biefe Fliichtlinge ober freiwillig Berbannten ihrer neuen Bergensflam= me Columbia als Brautangebinde gu Fügen legten. Möge heute ber jest ieder frech fich bruftende Nativismus bies bedenken. Was mar ohne Dieje Deutschen aus unferer Republit, aus unferem Bunbesftaat geworden? Im Rampfe gegen Stlaverei, im blutigen Ringen für Die Erhaltung unferer Union, ba ftanben bie beutichen 48er im Borbertreffen. Churg, Seder, Gigel und taufende Ramen find im Buche ber Geschichte verzeich= net. Die Gebeine gar Mancher, Die bem Maffengrabe bon Raftatt entronnen, bleichen auf Schlachtfelbern am Tenneffee und Potomac. Aber auch an ber wirthschaftlichen Entwidelung Die= fes Landes haben die achtundviergiger Rampen gewaltigen Theil gehabt. Richt nur bas Schwert, nein, auch ben Pfug mußten fie gu führen. Die Feber und das Wort maren ihnen fo gelaufig, wenn es galt, neues Leben bier gu forbern, tieferes geiftiges Streben gu weden. Gemiithlichfeit, fie maren es, bie biefen eblen Strauf an bie Beftabe bes Subjon, Miffifippi und Dhio verpflangten; Befang und Runft nach beutscher Ginnigfeit, fie waren es, welche diefen Rünbern bes Schonen und Erhabenen neue Tempel bauten im neuen Lande. Dennt, o nennt biefe glühenben Rampfer für Freiheit und Recht und Wahrheit, benen Ghre nicht feil mar für Gelb und Gold, nennt, Ihr engherzigen Rramerfeelen, fie im= merhin "Frembe". Es maren und es find biefe Frembe, melde Umerifa gu einem Rulturlande gemacht haben."

Rebner berweilte bann länger bei ben Namen Seder, Brentano und But

und ichloß mit ben Worten: "Dem neuen Deutschland unseren Gruß; bem neuen Baferlande unfere ungetheilte Treue. Es machfe und billhat sich in gewissen Kreisen heute ber he in beiben, was die Recken von '48 erftrebt: Freiheit, Ginheit, Wahrheit und Redit! Es bleiben beide berichont von Raffenhaß und Riaffenhaß und fonftigen Teufelsbingen! Start in fei= ner Ginigfeit, aber auch eifersuchtig bebacht auf Die Freiheit feiner Rinber, ein gort bes Rechts, fei Deufchland Europas Friedensichtem und Schuts= mehr! Mächtig feine Schwingen ent= faltend, bem Lichte gu ftrebe bes 2Be= ftens Mar! Soch über allen enghergi= gne Ranten, die in ber nieberung gefponnen, verfolge er feine fternum= glangte Bahn! Bom Utlantifchen Dzean bis zum Stillen Meere, bon ben Tannen Maines bis gu ben Balmen bes Gubens fpinne fich ein Band um alle Stämme und Bolfer Colum= bia's, alle ein einzig Bolf bom Brubern, einen Ginnes, wenn auch vieler Sprachen, einmuthig einstehend für bie

geftritten, bon welchen But gefungen und für welche Brentano gewirft! Den Uchtundvierzigern der Ruhm und Lohn ihrer Thaten nach fünfzig Jahren ein unverweltliches Lorbeerreis auf ihre Ruheftätten, ben Benigen, Die noch unter uns meilen, ein frischer

Rrarg um die ergraute Schlafe!" Bei Diefen letten Worten fielen unter jabelnbem Beifall ber Feftver= fammlung bie Siillen bon ben Gemalben bon Friedrich Beder, Loreng Brentano und Cafpar But, Die ber "Germania" = Gallerie berühmter Deutsch-Umeritaner gugefügt werben. Beders Bild ift bon Berm. Dicha= lowen, Brentanos von Jean hearst und basjenige von But von Frl. Lina

Dohn gemalt worden. Rach einem gemeinschaftlich gesungenen Lied hielt Richter Chas. G. Reeln bie englische Teitrebe, und nach ihm fprachen oann noch bie Serren John W. Weiß über "Das junge Deutschland", fowie Berr Bm. Rapp. Mit bem gemeinschaftlichen Befang ber "Bacht am Rhein" und "Colum= bia, the Gem oft the Ocean" ichlog ber offigielle Theil bes Teftprogramms, worauf man noch mehrere Stunden in gemüthlichem Beifammenfein ber= brachte.

- Beimgegeben. - Student (gu einem Borifbergebenben, ber ihn aurempelt): "Dummer Junge!" - Berr: "Donnerwetter, ift bas ein Echo! Und babei fab' ich's bloß gebacht!"

# Alcine Amzeigen.

Berlangt: Manner und Anaben. (Angeigen unter Diefer Mabrif. 1 Gent bes 2Bort.) erlangt: Gin Porter, ein Autider und ein Ge einafger, Bimmer 17, 122 LaSalle Etr. rlangt: Sin innger Mann, ber ichen im Lun-genhaft! bei, nur Beichtet zu walchen. Be ecken roch 4 Ubr. 3825 2G. Ban Buren Gtr. babei des Geiftes ift, beffen die Manner waren, Die biefen Grundrechten in Bertanet: Bledfinith für Waden und Pfetde be glagen, 800 Caperior Ape., Courb Chicago. Berlengt: Guter Wagen-Bladimith, fietige Ar-eit. 182, 55, Eir. Nehmt Jadjon Bart Car. Bra-Berlangt: Gin Junge, 17 3abre alt, im Saloon und wans in belfen. 213 Webfter Ave. Beriongt: Eritte Sand Brotbader, 169 Milwan Berigngt: Janger Mann an Brot. 245 W. Chi Berlangt :Gin Trimmer an Roden, 699 A. Paulina Str. : Zeguffer, lediger Mann. 93, 26, Place Berlangt: Gin gnter Rodichneiber auf Woche.

Berlangt: Schneiber, erfter Klaffe Cherrtors an Confrom Arboit. Sochfter Lobn für tilchlige Leute... F. G. Strang & Co., Marfet und Ban Buren Etr Berlangt: Gin Cafebader. 3. Sand. 40 Cinbour Berfanot: Painter, ein junger Mann, ber ba

Berlangt: Innaer Echneiber, an Cuftoin-Boier ju belien. 2517 Wentworth Abe. fame Berlangt: Gin ftorfer, ehrlicher Junge um Mild magen gu fabren. 310 Varrabee Str. Berfangt: Griabrene ledige Farmarbeiter, gute Lebn, gure Blage, in Rob' Arbeits-Agentur, 3: Marfet Etr. Berlangt: Trei erfahrene Canbaffers ; Lohn unt Kommiffion. 882 Milwantee Abe. 16mgir

Berlangt: Junger Butcher, ber etwas Store ten-ben fann. 180 Dapton Str., Gde Willow.

Berlangt: Erfahrene Sausmober. 857, 34. Efr.

## Berlangt: Danner und Grauen. (Angeigen unter biefer Mubrit, 1 Cent bas Wort.)

Berlangt: Rabte Preffer an Reden, fterige Arbeit. Bertangt: Aubeintiter und Stenograph für 2 oder Stueben bes Sages. Andnutragen iwijden 4 ub 5 Ubr. Auch beutiche Veiele ichreiben tounen. 38. Rempj. 84 ba Salle Str. Berlangt: Gin Borbagier, ein Abbugier, Sand-mubden und fleine Mabden jum Vernen an Chop-roden, 27 Gi.veland Ape.

# Stellungen fuchen: Manner. (Anzeigen unter biefer Anbeit, 1 Cent bas Bort.)

weiudt: Gin guter glibers und Gnitarre. Spieler mulden Plate jum Griefen für Konzerte uite.
Pr. Subrecht, 416 G. Korth Abe. 19m32w.
Gefricht: Biwerlöffiger Mann, 32 fucht fanbigen Blog als Porter, Batchman etc. Geft. Offerten unser icht bate be., 6h. Beilig. Gefudet: Zuverläffiger Mann wünfich fietige De baftigung. Lohn 85 per Weche, Abr. G. G. Gefiecht: Ein ftarfer Junge von 16 Jahren wünschi bas Architectural Fron Sandwerf zu lernen. Abr. 911 Carroll Ave. Geindt: Gin Plan ale Wirthicafterin bei einen ngelnen Geren, auch außerbalb Chicago, Abr.A

# (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bis Wort.)

erlangt: Junge Madchen, um Berien angunüben Beriangt: Preffers und Maidinenmabden an Berlangt: Mabden, Sandnöberin obet bei Sand Knopflicher ju machen. Gute Bezahlung, beffandige Arbeit, 191 Johnson Str. Berlangt: Madden pon 15-16 Jahren, im Ctore gu beifen. 345 Bine Joland Mor. Berlangt: Daichinen. und Sondmaden an fel-ten Chopiden. 194 Waltburn Abe. Berlangt: Mafdfinen- und Candmadden an Weien, 1901 R. Quebern Abe. Berlangt: 10 erfahrene Aleidermachermaden in Bains, 1195 Milwautee Ave. Berlangt: Erfahrene Madden gum Baiften an Gloafs. 818 R. Lincoln Str., 2. Floor. Beriangt: Madden um Rieider machen gu lernen 38 N. Roben Etr. Berlangt: Motden jum Aleidermaden und bas guidneiben ju fernen. 734 Globourn Abe. Berlangt: Maidinenmabden an Tamenroden. Bu-fer Lobn. i80 Varrabce Str., nabe Garfield Abe. Berlangt: Bugler und Sondmadden an Ri den. 325 Cleveland Ave., binten. mdin Berlangt: Majdinenmadden und Sandmadden und Mabden jum Lernen. 127 Sabben Abe. 16m3lm

Berlangt: Gute Raberin für Rleibermacherin, fomie Lehrmadern. 3515 Rhodes Ave.

## Berlangt: Frauen und Madden. Amgeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.

Laden und Fabriten. Berlangt: Gin gutes Madchen gum Raben. 53: Berlangt: 5 Majdinenmabden an Choproden. 642 Couthport Abe.

## Dausarbett.

Berlangt: Kröftiges erftes Madden für allgemeine ausarbeit. Guter Lobn. Frühigherreinigung icon giergt. 2522 Renmore Abe., nabe Ernn Maus Abe. bunfton Electric Car.) Berlangt: Dentiches Madden fur Sausarbeit. -Berlangt: Madden für Sausarbeit. 6712 Salfteb Berlangt: Gute Baidfrau, 181 G. Chio Etr. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. Berlangt: Gine gute Lunchfochin. 29 G. Indiane Berlangt: Gin gutes beutiches Mabchen für ge-vinliche Hausarbeit. Nachjufragen 635 R. Leavitt tr., mittlerer Stod. erlangt: Gin gutes Madden um am Tijch auf arten im Salvon. Lohn \$1. 463 Fifth Ave.

Berlangt: Gutes fiartes Mabden für Sausarbeit. Berfangt: Madden fur Sansarbeit. Sotels, Regurants, Privathanier, Battreg, zweite Rochin. 122 aCalle Str., Zimmer 18. Berlungt: Junges Mabden jum Aufwarten. Burten Meine Jefand Abe., Rebaurant. Berlangt: Ordentliches Madden für allgemeine matbeit. Reine Boliche. 1563 vill Abe. m-b. Berlangt: 500 Wädchen für Reftaurants, Hotels ilsons, Boardings und Privathäufer, Beste beut Stellenvermittelung, 80 Tearborn Str., Zimme rlangt: Gin Madden fur Sausarbeit, Lobn \$2. M. Salften Etr. Berlangt: Gin ffarfes Madden für Sausarbeit. 23il Wenthoorth Abe. Berlangt: Gin gutes Madden für allgemeinehaus veil, 34 die Woche, 475 Albland Boulepard. erlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. -Green Str.

erlangt: Gutes Mädden für allgemeine Hausar . 2318 R .Paulina Etc. beriangt: Madden für Sans- und zweite Arbeit aurant und Beichaftsbaufer. 624 28. 12. Etc. Berlangt: Morden für allgemeine Sausarbeit. 16. Chicago Ave., 2. Plat. Berlangt: Gin Mädchen ihr allgemeine Handar-1 in einer Familie ohne Kinder, 1925 Evanston 1. Pusna Back. Berlangt: Marchen für gewöhnliche Sausarbeit in Dichigan Mbe. mbim

erlangt: Etarfes Bladden für allgemeine Saus. Gin bent des Manden für Sausarbeit. Bl., nabe ebonie Mbe. Berlangt: Butes Manden für allgemeine Saus-Berlangt: Gin junges Marchen fitr affgemeine ausgebeit, 213 Webfter Abe. Berlangt: Gute ledige Frau, um Frau sons 311 beforgen. 181 G. Chio Str. Berlangt: Gin junges ftartes Mabden für zweite lengt: Gin Madden, bas majden und bugeln 127 R. Alfbland Moe. mbi erlangt: Gin bentides Dabden für Sausarbeit, Berianet: Madden für Sansarbeit. 324 Mobamt Berlangt: Saushalterin. Guter Lohn, 567 Larra-

eriangt: Gin bentides Madden für gewöhnliche satteit. 265 Fremont Str. Berlangt: Butes Madden für allgemeine Sausar t. Bute Rochin und Caundres. 537 Cleveland Ave Berlangt: Mabden gur Bilfe bei allgemeinehaus: Berlangt: 50 Saus- und Rindermadden. 372 Bar-Bertungt: Mabden für augemeine Sausarbeit. -Berlangt: Gin gutee Madden für gweite Arbeit auf Rinder aufgupaffen. 483 La Calle Abe. Beriangt: Mabden, 14 bis 15 3abren, sur Silfe ber Sansfrau. 60 R. Clart Str., 3. Flat.

Wertangt: Ein Madden für Sausarbeit. 5348 mbmi
Rectangt: 20 Madden für Sausarbeit, iweite und Addin. 614 N. Clarf Str.

Verlangt: Ein Madden für Sausarbeit, iweite und Addin. 614 N. Clarf Str.

Verlangt: Ein Madden für Sausarbeit, weite und Schien. Ist Saunibotie immer der Nabison Str., Jinater I. Konnibotie immer der Madison Str., Jinater I. Konnibotie immer der Nabison Str., Jinater I. Konnibotie immer der Nabison Str., Jinater V. Konnibotie immer der Gueffert. Aein Gestanden dem Nabison der Verlangt: Madden von 14-16 Jahren, für ein Kind. 1800 Mitwaufer Awe. Store.

Verlangt: Majdinenmädden und Abbügler an Shoproden. 182 Taylon Str., Sinterhous.

Verlangt: Majdinenmädden und Abbügler an Shoproden. 182 Taylon Str., Sinterhous.

Verlangt: Majdinenmädden und Abbügler an Shoproden. 182 Taylon Str., Sinterhous.

Verlangt: Majdinenmädden und Abbügler an Shoproden. 182 Taylon Str., Sinterhous. Berfangt: Majdinenmabden und Abbugler an Choproden. 152 Santon Str., Sinterhaus. Berlandt: Gin Madden für gewöhnliche Sausars beir, 31 Belmont Ave. Berlangt: Cofort, Madden für Bribat: und Besichafisbaufer. 194 Barrabee Gtr. Berlangt: Gin tuchtiges Madden für hausars beit. 175 Gentre Str. Berlangt: Deutides Madden für allgemeinehaus-arbeit in Privatfamille. 516 Bafbington Boule-varb.

Arlanot: 50 Madden für Sausarbeit. \$3, \$4, \$5. Berlangt: Dentides Madden für Quusarbeit. 64 Bine Jolond Ape. jamo

Beriangt: Biele Mabden, beutiche, polniiche, fountiche, frau Cool, 147 Beeria Str., nabe

Berlangt: Madden für Ruchenarbeit, guter Cobn eutich, bobmijch ober polnijch. 1730-1734 Wabaf

# Etellungen fuchen: Franen.

(Angligen unter Diefer Rubrit, 1 Gent bat Bort.)
Cleincht: Rodin, welche eine Rude in Meftaurant ober Calcon führen fann, fucht Stelle. 208 Sebybid Str. Gelucht: Gin ebrliches beutiches Mabchen, 21 gabre alt, fucht Etelle als haushalterin ober haus-iebeit, 671 28. 15. Etr. Befucht: Deutsche Frau fucht Bafcptage. 425 Baaufig Abe. Gefincht: Ein junges beutsches Madchen, 16 Jahre it, nicht lange im Lande, jucht Stelle für hausar-eit. 34 Reenon Str. Plate gelucht für 2Baide und jum Reinmachen. - Rrs. Berng, 394 Larrabee Str., hinten.

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Bu vermiethen: Selles 5 Zimmer Flat, alle Be-auemlichfeiten, \$13. 1121 Wrightwood Ave. Bu vermiethen: 4 icone Bimmer, billig; fleine Familie bevorzugt. 1606 R. Afbland Ave. Bu bermiethen: Stall für 4 Pferbe, freier Plat für Bagen, mit ober ohne Bohnng. 708 B. 21. Str.

Bu miethen und Board gefucht. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) er fich naher über die Bebeutung ber ten ber Menfchen Wanderung burch | Guter ber Freiheit, für welche heder Derfraft. 47 R. Albland Abe. Sumethen gefucht: Gin Blag für einen Souh.

## Gefdäftsgelegenheiten.

Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort. Musnahmsweise bochfeine Cache. Romm

Ibmgln Zu verfaufen: Caloon, h Aled vom Courthous, billige Mente, ansgezeichnetes Geichäft. Anes Ra-bere North Beitern Greving Co., 781 Eindomen Abe., zwischen 7-95 Uhr jend. jamomife

Brau verfauft billig einen Caloon. Radgufragen

3a perfanfen: Butderibop, alter Blag an Cot-tage Breve Abe., billg, tenn gleich genommen. Nor. I. 18. 228 Abendpoft.

Bu vertaufen: 6 Rannen Mildroute. 760 28. In perfaufen: Mildroute. G Rannen taglich 3431 Unten Abe. Bu verlaufen: Buter Caloan, Billard-Salle beitshalber billig. Bu erfragen 191 2Beblier

Patente erwirft. Batentanmalt Ginger. 56 5. Mng.

## Geidaftetheilhaber.

(Angeigen unter Diejer Rabrit, 2 wents bas Wort.)

## Berfonliches.

(Ungrigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Wort.) Wileranders Geheim polizet Wigen-ur, 93 und 95 Gifth Abe. Jimmer 9, bringt irs

Osdine follefriet, sofort, ebenso Meien, Miethe, Kosthamsrechnungen und afte Urtheilssprüche: Beschäuserchnungen und afte Urtheilssprüche: Beschäuserchnungen. Schleche Mit für denne beschäftige kente werden die Kostien ansgelegt. Keine Kostenberechnung etw Erfolgerzielt ist. Englisch deutsch volunisch und ihmer bisch gehrechen. Abbotaten und Kontabler bespecht alle Fälle stort. Errecht von bei:

The National Claim and Abludment Aussen, 46 und 28 S. Clark Err., Jimmer Rr. 3.
Ausreaufunden: A Vorm, die Arbeide deutschlessen dass Burm, bis 1 Uhr Mittags. (Schneibet beies aus).

Löbne, Noten, Miethe und Schulden aller Art prompt folletint, Schicht jabliende Mirther hinaus-geigtt, Reine Gebubren wenn nicht erfolgrich. Bob-ficians Collection Bureau, 95 Clart Str., Jimme 500.

Saben Sie Unannehmlichfeiten betreffs Miether ober Stemern, fo menten Sie fich vertrauensboll nad gimmer 43, 155-157 Bafbington tr. 23fein Batente ermirft. Batentanwalt Singer, 56 5. Ave.

# (Ungeigen unter bi fer Rubrit, 2 Cents bas 2Bort )

Arof A. A. Oh wald, betvorrogenber Lebrer an Misline, Biano, Jither, Mondoline, Guiaro Berger Leftion Doc; Infirumente gelichen, 909 Mil-vantee Abe.

# Mngelgen unter Diefer Rubrit. 2 Gents bas 2Bort.) 3n vertaufen: Kompletes Konversationslerifon vor Prodhaus, sewie eine Stradivarius-Geige, spottbil ig. 173 B. Carrison Str.

Bferde, Bagen, Sunde, Bogel ic. (Mageigen unter Diefer Rubrit, 2 Conts tat Wort) Bu verlaufen: \$30) fanit ein Rimball Redamor Bacton, Buggh, 2 ichwarze Pierde, 4 Bei nim Radzufragen in 2658 R. Lincoln Etc., bensivood.

Bu verfaufen: Wegen Abreife, billig, Etubebater Familien: Curren, wie neu. 817 Roscoe Str. -ne Berleren: Gelbe Mahiff-bundin, genannt "Dora. 148 23. Ban Buren Efr. 311 berfaufen: Top Telivery-Wagen, billig. — 221 Orchard Etr. \$49 fauft meinen guten farten Exprehwagen. — Fenin, 801 23. 21. 28.

Magen, Buggies und Geichiere, die größte Uns-wahl in Chicago. Hunderte von neuen und ge-prauchten Wogen und Buggies von allen Sorrie du Mittildhefti Alles was Rader dat, und uniere Breije find nicht zu bieten. Thiel & Eberharbt, 305 Babaih Ape. 24felm

# Watherst billig, auf monatliche Abgablungen, Milde. Grocere-, Kaffees, Thees, Plumbers und Exprekingen. Alte Wagen in Tausch. L. Mohn, 5431 Lafe Ave.

Bimmer und Board. (Angeigen unter biefer Aubrit. 2 Cents bas Bort.) Berlangt: Meltere Grau fucht anftanbigen Dlann in Board, fatholijd; ober mit ihm Farm ju mies then. Abr. G. 633 Abendpoft. Bu bermiethen: Ein icon moblirtes Bimmer mit Roft, bei Familte. 240 Subfon Ube., & Gloot,

Grundeigenthum und Saufer. Angeigen unter Diefer Rabrit, 2 Cents bas Bort.)

Bisconfin Farmen, mit Gebauden, Do Bieb und Gente, ju bertouiden gegen Grundeigenthum. Fifcher, 1520 Milmautee

# Gelb. (Mugeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Gielbanberlelben auf Mobel, Binnos, Pferde, Magen. Lebens-Ber-ficerungs-Beiten, Diamanten Ubra und Schnickfachen aller Art. Kleine Anleiben bon Bobbis kalde niefer Spezialisch. Wir nehmen Ibnen die Mobel nicht weg, wenn wie bie Anteibe maden, fondern laufen biefelben in Ihrem Beite.

größte bentiche Beichaft groute oen i jure einen in der Clabt.
Alle guten ehrlichen Teutschen, fommt zu und, went Ibr Belb borgen wollt. Ihr nerbet es zu Guten Bortbeit finden bei mir borgusprechen, the Ihr anderwarts bingeht. Die ficheite und zuberlaffigfte

N. H. French. 128 La Salle Str., Blutmer 1.

175 Dearbern Gir., Bimmer 18 und 19.

erleibt Geld in großen ober fleinen Summen, auf garshaltungsartifel. Planos, Pferbe, Wagen, owe Aggerdaussfeine, ju febr niedtgen Naten, ut irgend eine gewinfthe heitbauer. Ein beites get Init bes Tatischens fann zu jeder Zeit zu diegegabt und baarund bie Anfein verringert were ein. Kommt zu nier, wonn Ihr Geld notbig babt.

175Dearborn Str., Bimmer 18 und 19.

Wenn 3ar Gelbbraucht, ommt zu bem einzigen beutichen Geldaft in Chicage.

The Conitable Truft Co., 185 Tearborn St. Gelb ju ber leib en auf berbefferte Gruneinenthum ju gewöhnlichen Maten. The Conitation fo, 185 Dearborn Str. loj

Privatgelber ju verleiben auf Chicago Grunds-eigenthum ju niedrigen Jinfen. Office-Sumben bon 9 bis 12 Berm, und 6 bis 9 Abembs, Offen

Privatmann bat Geld ju berleiben auf erfte Op ethefen, von \$1000 bis \$4000; Agenten braucher icht borgusprechen. R. Roch, 106 Frantlin Strafe

Chne Kommission Gelb zu verleiben an Grundeigenthum, von 4 Prozent an. Zimmer 4, 59 North Clarf Str. Charles Stiller. Ibm31v Gelb zu verleiben auf Möbel, Pionos und sonstige aufe Sidorebeit, Riedrigste Raten, christide Behands-lung. 534 Lincoln Abe., Jimmer 1, Late Bien. 29m3\*

# Biencles, Rähmaschinen 2c. (Angeigen unter biefer Anbrit. 2 Cents bas Mort.)

Abr fonnt alle Arten Nähmaschinen faufen heteraler-Preisen bei Alfam, 12 Abams Str. K berplatritte Singer \$10. Sigh Arm \$12. 9 liton \$10. Sprecht bor, ebe Ihr fauft.

(Mugeigen unter beier Anbrit. 2 Gents bas Mort.)
An berfaufen: Glegantes moffines Gidenbolzfoldingbett, mit feinem geschliftenem Zviegel und
Agenertrab, fowie ein Parlorefen, Selfventer,
ab beschiebene andere Ergenstände. (Reine Sanderet.) 1757 Sherman Place, Top Flat. Ba berlaufen: Barlor-Ofen, billig. Umjugshalber. 3 Grobe Blace, binten.

Pianos, mufifolifche Juffrmmente. (Angeigen unter biefer Anorit, 2 Cents Das Wert ) Mur \$85 für ein icones Cabinet Grand Rim Upright Piane, auch leichte Abgablangen, 662 bet.

Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents Das Wort.) Gefchiechts., Saute und Blutfrantbeiten, jowie ille anderen chronifden Leiben ichnell, nuer und dauernd acheitt. Satisfaltion garantert. Dr. ion-ers, 108 Beils Sie., nabe Obio Str. Din-

Mediteanwälte. (Angeigen unter Diefer Rubrit. 2 Cents bas Bort.) Deutiches Rechts : Mustunfts : Bureau und Rotariat.

Einziehung von Erbichaften, Nachlahiachen, Scha-benerjagtlagen, Lebne, Noten und Schulben aller Art fehrell und sicher follektiet. Freier Nath in Nechtsiachen. Keine Gebübren wenn erfolglos.— Sonntags offen von 9 bis 12 Uhr Mittags.

Fre b. Bloite, Rechtsanwalt.
Alle Rechtsfachen prombt beiorgt. — Suite 844-843. Units Bullding, 79 Dearborn Str., Wohnung 105 Esgood Str.

Julius Goldgier. Goldgier & Robgers, Rechtsanmalte. Suite 820 Chamber of Commerce. Suboft-Ede Bafbington und Raballe Sin,

# Freies Buch nur Für Männer.



Es behandelt diefe Schmachen, welche bon jugendlichen Gehlern berrühren, wie Berlufte, Rächtliche Ergiefungen, ichwader Ru: & den, Impoteng, Bodenbruch, & (Baricocele) uim. Es beichreibt & ausführlich, marum Gleftrigitat & beilt und Dauernd heilt. Es giebt genaue Austunft über den weltberühmten Dr. Sanden Giettrifden & Gartel für ichwade Manner, ob & jung ober alt. 3d bin der Erfinder & und heilte 5000 im bergangenen Jahre.

Es wird frei und berfiegelt gefandt. DR. A. SANDEN, 183 Clark Str., Chicago, III. Office:Stunden : 9 bis 6; Conntag : 10 bis 1

# Der Alumpfuß.

Moman von Ewald Anguft Konig.

(Fortfehung.)

"Ich mare verrückt, wenn ich's thas unterbrach er fie hohnifen, "man hat mir icon einmal mit ben Sunben und ber Deppeitiche gebroht, ich will mich ber Gefahr nicht aussegen. Gie find immer hart und ftolg gegen mich gemefen, Fraulein, jest will ich's Innen ber=

Denti an Gure Frau und Guer Rind," marnte Abba ben Truntenbold, fich auf ben Rampf porbereitend, "Ihr habt jo viel auf bem Kerbholz, bag --

"Gben brum! Buriid fann ich jett nicht mehr, Weib und Rind hungern, und ich will lieber im Befängnig fein, als länger biefes Leben führen," fchrie Michel mit beiferer Stimme. "Berunter bon bem Thier ober ich brauche Gemalt.

Wieber hob Abba bie Gerte, bas Pferd baumte fich, im nächften Mugen= blid mußte ber Schlag fallen, ber ben ungleichen Rampf eröffnete, ba ließ plöglich ber Bagabund bie Bügel fahren, um gleich barauf im Gebuich gu verschwinden.

Abba athmete tief auf, bor ihr ftanb ber Referendar Ferdinand b. Gott= schalt, beffen Rommen fie gerettet hatte.

"Gie haben mich aus einer peinlichen Situation befreit, herr w. Gottfchalt," fagte fie, nachdem fie feinen Brug erwidert und das Thier beruhigt hatte, "ich bante Ihnen, Die Gefahr, in ber ich ichwebte, wird mir erft jest in ihrem gangen Umfange flar."

Sie beugte fich mit freundlichem Lacheln gu ihm nieber und reichte ihm Die Sand, und einige Gefunden lang blidton fie einander ichmeigend in's Muge.

"3ch fann bas Borgefallene fo rafch noch nicht faffen," ermiberte er, "bieje Stunde wird fortan gu ben glüdlichften meines Lebens gahlen, ich bedaure ba= bei nur, bag mir nicht bie Gelegenheit geboten wurde, mich als tapferen Ritter gu zeigen."

"Der Rampf mit brutaler Gewalt mare boch zu ungleich gewesen," fagte Mbba topffduttelnb, "bebauern Gie es nicht, bag er Ihnen erfpart blieb. Darf ich fragen, welchem Umftanbe ich biefe glüdliche Begegnung verbante?"

"Bor Berr Bater bat bem Gericht eine Unzeige gemacht, bie etwas unflar gehalten ift, ich wollte barüber mit ibm roben. Mündlich laft fich bas raicher und leichter ordnen als ichriftlich, und ich mählte ben heutigen Tag, um ben herrn Baron ficher gu Saufe angutref=

"Sie find uns willfommen! Die Un= zeige betrifft wohl ben Wilddieb Mi= chel Schulg?"

"Mulerdings, war biefer ber Baga= bund, bor bem mein Rommen Gie be-

"Derfelbe, aber reben Gie in unferem Saufe nicht babon." "Sie wollen diefe Robbeit ver-

"3ch möchte die Meinigen nicht be=

unruhigen." "Und glauben Gie, baß biefer Bur= iche Ihnen bafür banten wird?" fragte

ber Referendar bormurfsboll. "Sicher nicht," ermiberte Abba rubig, und ein berächtlicher Bug umgudte Sabei ihre Mundwintel, aber fo lange ber Mann auf freiem Tuge ift, werbe

ich nicht mehr ohne Begleitung ausrei-"Und was veranlaßt Sie zu biefer Schonung, gnäbiges Fraulein?"

"Die Rudficht auf feine arme brave Frau und fein Rind. Es liegt icon fo Bieles gegen ihn bor, daß er einer mehrjährigen Gefängnifftrafe nicht entgeben fann, ich möchte -"

"Berzeihen Gie, ich tann biefe Milbe nicht billigen," fagte ber Referendar rafch, "ber Mann foll ein unverbeffer= licher Trunfenbold, ein gefährlicher Bildbieb und Raufbold fein, folche Burichen muffen unschädlich gemacht werben, nur baburch fann man's berbuten, baß fie größeres Unbeil anrichten. Und feinen Ungehörigen fann wohl auch fein größerer Dienft geleiftet merben -

Abba blidte finnend bor fich bin, fie ichien teinen Entichluß faffen gu ton=

nen. "Die Sorge um Sie bewegt mich zu biefer Bitte," fuhr ber Referendar fort, "ich weiß aus Erfahrung, wie gefährlich biefe Menichen find und wie übel angebracht ihnen gegenüber rud= fichtsbolle Milbe ift. Reinesfalls barf ber Borfall verschwiegen werden, bebenten Sie, mas geschehen mare, wenn nicht ein gang unborhergefebener Bufall Gie gerettet batte."

Ronfultation frei

in der Office. Falls nicht in ber Rabe, lagt Guch obiges Buch tommen.

"Gie mogen freilich Recht haben, ich bente ja auch nicht an jenen Menichen felbit, fonbern an feine Ungehörigen-

"Mollen Gie biefen helfen, jo fann

bas wohl nur bann wirtfam gefcheben, wenn der Truntenbold entfernt ift. Abba nidte zustimmend und ließ es gefcheben, bag ber Referenbar fie aus bem Sattel hob, mahrend ber Reitfnecht berbeieilte, um bas Bferb in Empfang zu nehmen.

"Sandeln Gie, wie es Ihnen gut= biinft," fagte fie, "ich hoffe, 3hr Befuch ift nicht fo turg, daß ich fcon jest Ubichied von Ihnen nehmen muß,

Ferdinand berbeugte fich und ließ fich bei bem Baron anmelben, mahrend Abba in ihre Gemächer eilte.

Baron Rubolph mar emport über bie Frechheit bes Bilberers, er pflichtete ber Unficht bes Referendars bei. ber beicheiben jeben Dant ablehnte, aber nichtsbestoweniger ber Belb bes Zages blieb und Diefe Belegenheit gerne ergriff, mit Rurt Freundichaft gu fchliegen.

Michel follte am nächsten Tage fo= fort verhaftet merben, bafür ftimmten Alle außer Abba, Die fich noch immer bon Rudfichten auf beffen Ungehörige leiten ließ.

Der Referendar verbrachte einige angenehme Stunden im Kreise ber lie benswürdigen Familie, und als er fpat am Abend ichieb. banfte Abba ihm noch einmal mit berglichen Worten für ben Dienft, ben er ihr geleiftet hatte.

Muf bem Rudwege gur Stadt be= Schäftigte feine Geele fich mit ben bei= teren Erinnerungen ber letten Stun= ben, auf bie nur ein Umftand einen buntlen Schatten marf: Rurt hatte Ferdinand in giemlich unverblümter Weife über feine Begiehungen gur Ba= romin b. Raven befragt und baran Warnungen gefnüpft, Die Letteren um fo unangenehmer berührten, als er ihre Berechtigung nicht gelten laffen wollte.

2. Rapitel.

Große Soffnungen.

"3ch barf es Dir nicht länger ber= ichmeigen, Melanie - mein Bruber hat Recht: wir haben mit unferem Bermogen leichtfertig gewirthichaftet, und 28 ist die höchste Zeit, daß wir uns ein=

Die Beheimräthin rührte mit bem Löffel mechanisch in ihrer Chotolabe und blidte ben Batten ftarr an, ber in ber Mitte bes Bimmers fteben geblieben war und mit bem Zaschentuch über feine feuchte Stirne ftrich.

"Das ift mein Tob!" feufate fie. "Was habe ich nur verbrochen, bag mir fo unfagbar viel aufgeburdet wird?" "Lieber Simmel, Du hatteft bas ja felbft porausfeben mitffen, "erwiderte er ärgerlich. "Ich habe biefe bielen unnügen Musgaben nie gebilligt, ich habe oft gewarnt und abgerathen -"

"Nun auch noch Borwürfe?" unterbrach fie ihn flagend. "Sans, ich bitte Did, bebente mein Leiben, meine Rerben find so vollständig zerrüttet, jebe Mufregung fann mir ben Tob geben. Wenn bas Dienftpersonal entlaffen und die Equipage abgeschafft merben muß - nun, in Gottes Ramen, aber bann möchte ich auch barauf bringen, baß Du Dich berfegen läßt, hier fon= nen wir nicht länger mohnen. Die ware es, wenn Du Dich an Seine Ma= jestät wenden wolltest? Er hat Deine

treuen Dienste nicht vergeffen, und-", Sie find burch bie Erhebung in ben Abelsftand bereits anerkannt worben," jagte er, "ich tann nicht um eine Un= terftiigung betteln, fie mirbe mir auch nicht gewährt merben. 3eber foll fich nach feiner Dede ftreden, und wir tonnen nicht behaupten, baß bas Schidfal fie uns gu furg be= meffen habe, wir hatten beffer rechnen follen. Die Abficht, Dir einen Bor= murf machen zu wollen, liegt mir fern, was murbe auch baburch geanbert ober gar gebeffert?"

"Welche Aufgabe für eine nerben= fchwache Frau!" feufste Die Beheimrä= thin. "Id) werbe nie wieber genesen, Dieje fteten Aufregungen -"

"Gei verftändig, Melanie; bon Auf-regungen fann ba feine Rebe fein, und bas geringe Opfer, bas Du bringft, foll ja das Bliid Deines Rindes begrun= ben. Die Sige in Diefem Bimmer ift wieder unerträglich, in folder Temperatur muß ein Gefunder frant merden, aber Du willft ja feinen Rath anneh= men, wenn er auch noch jo gut gemeint

ift." "In biefer Begiehung - nein! 3ch muß mein eigener Urgt fein, ich weiß felbft am beften, mas mir fehlt. Wenn ich nicht balb nach Italien famme -" "Die Erfüllung Diefes Bunfches

Chat H. Fletcher! Das Fac-simile der Unterschrift von

steht auf jedem Umschlag von CASTORIA.

liegt noch in febr weiter Ferne," unter= brach er fie ungebulbig, "ich tann Dir bas Gelb für Die Reife und einen mehrmonatlichen Aufenthalt in Italien

nicht verschaffen." "Co weit find wir icon getommon?" fragte fie pormurfevoll.

"3d) tann's nicht leugnen!" Alles, mas ich in die Ebe mitge= bracht habe, ift hin?"

"Leider, Melanie!" "Dann fann ich Dir den herben Bormurf nicht erfparen, bag Du ein ichlech= ter Bermalter gemejen bift. Satte ich bas nur ahnen tonnen! 3ch murbe mein Bermögen ficher gestellt und feloft vermaltet haben -"

Du bebenfft mohl nicht, wie ichmer ber Borwurf wiegt, den Du mir da-mit machst?" fiel er ihr in die Rede. und alle Die anderen Bedürfniffe, Die ich für meine Berion ohne Bedauern entbehren tann? Soll ich Dir Die Rech= nungen borlegen, die mir für Deine Garberobe in's haus geichidt mur=

"Wie ungart, mir bas Alles jett

borgumerfen!" "Ich murbe es nicht gethan haben, hatteft Du mir nicht jenen Bormurf ge= macht. Beffer marc es freilich gemejen, wenn ich mich geweigert hatte, Deine Wünsche zu erfüllen, ich war zu fchwach, aber bas läßt fich nun nicht mehr ungeschehen machen, und ich hof= fe, Melanie, Du wirft mich jest in meinen Bestrebungen unterftigen. Sind die Rinder verforat, bann fonnen mir uns einschränfen, mein Behalt fichert uns Beiben immer eine ftanbes= gemäße Erifteng, und bie Abichaffung alles Ueberfliffigen läßt fich alsbann mit ber einfachen Ertlärung rechtferti= gen, wir fehnten uns nach Rube."

Die Geheimräthin ichien bas Mues nicht gehört zu haben, fie lag mit ge= foloffenen Augen in ben Riffen und öffnete fie auch bann nicht, als ber Diener eintrat, ber bem alten Beren gmei Rarten überreichte.

"Bo find bie Berren?" fragte ber Geheimrath. "3m blauen Salon."

"Benachrichtigen Sie meine Toch= "Die gnäbigen Fraulein haben be-

reits bie herren im Calon empfan= "Es ift gut, wir werben fogleich er=

fcheinen." Seufgend erhob fich bie Geheimrä=

thin, fie legte ihre Sand in ben Urm ihres Gatten und burchichnitt an feiner Geite Die eleganten Raume, Die mifchen ihrem Boudoir und bem blauen Salon lagen.

Ronftange und Berena hatten mit ben beiben Berren bereits eine eifrige Unterhaltung angefnüpft, Baron D. Raven mit feinem beiteren, lebhaften Temperament berftand es, nur folche Stoffe gu mahlen, für bie Jeber fich intereffirte, feine Beiterfeit mirtte an= regend, felbft bei ber Bebeimrathin, bie ihr Leiben vergeffen gu haben ichien.

Und auch Werner gefiel ihr, er mar ihr gegenüber fo herglich theilnehmend, fo aufmertfam und gartfiblend, bag fie ichon bei biefer erften Begegnung ber Berfuchung, ibm ben Unfang und Berlauf ihrer Rrantheit zu schilbern, nicht miberiteben fonnte.

Der Geheimrath lächelte befriedigt; mer feiner Frau fo große Aufmert= famteit bewies, wie Baron Bergau es that, wer fie fo fehr bemitleibete und ihren Rlagen guftimmte, ber hatte ihre

Gunft im Fluge gewonnen. Rachdem die animirte Unterhaltung noch eine Weile fortgeführt mat, erhob fich Werner, um feinen erften Befuch nicht zu lange auszubehnen.

Die beiden Madchen außerten freis lich ihr Bebauern barüber, baf bie Berren fich icon entfernen wollten, aber bie Beheimräthin ließ es babei bewenden, Merner um balbige Wieberho= lung feines Besuches gu bitten und ihr Gatte schloß fich diefer Bitte an.

"3ch barf mohl erwarten, bag Gie mit bem Refultat biefes Befuches gu= frieden find," fagte Baron Raven, als fie bas Saus verlaffen hatten. "Die gnabige Frau habe ich felten fo beiter gesehen, fie fcheint an Ihnen gefallen gu finden, und mer die Mutter gewonnen hat, ber barf getroft bei ber Toch= ter anklopfen."

"In dem Saufe macht allerdings 211= ben Ginbrud gebiegenen Reich= thums," erwiderte Benner, "aber fonn= te bas nicht Schein fein? Rennen Sie Die Berhaltniffe biefer Familie fo ge= nau, baß Gie mit voller Sicherheit Mustunft barüber geben tonnen?"

"Mit woller Gicherheit," nidte ber Baron. "Der Geheimrath hat bon feinem Bater ein großes Bermogen geerbt, und bie Eltern feiner Frau maren ebenfalls reich." "Aber er lebt auf großem Fuß -"

"Nicht fo fehr, wie Gie glauben. In früheren Jahren hat er ziemlich oft ein glangendes Fest gegeben, aber bas ge= ichieht jett nicht mehr, bas Nervenleiben ber gnädigen Frau verbietet es." "Und fpater erben bie Madden auch

noch bon ihrem Ontel?" fragte Wer= ner gebantenvoll. "Bebenfalls und gwar bebeutenb. Der Erbontel ift bereits alt, und an=

bere Bermanbte find nicht vorhan= Den -"Ich möchte auch biefen herrn fen= nen lernen."

"Der Referenbar fann bas bermitteln, ich bir mit bem Rentner nicht befannt."

Fortfetung folgt

Das edite importirte

# Karlsbader Mineral - Waffer.

Das natürliche Mittel für die Beilung von Leber- und Micren Leiden, gaftrifdem Katarrh urd allen Kranfheiten des Mas gens, dronifden Entgundungen der Eine geweide, Diabetes, fettleibigfeit, Gicht, Ahenmatismus und Bartleibigfeit.

EISNER & MENDELSON CO., Mileinige Agenten, Dem Bort.

Bom Bahn der Beit.

Ueber bie Berftorung von Rahna= beln, Schreibfebern u. bal. hat ein "Wer trägt benn die hauptschuld an Englander eingehende Berfuche angeber Benichmenbung, Die unsere finan- ftellt. Er legte gu biefem 3med einige giellen Berhaltniffe gerruttet hat? Ber hunbert Deffing= und Stahlftedna= berlangte diefe toftbare Ginrichtung, beln, Rahnadeln, Sutnadeln und bas gahlreiche Dienstpersonal, Die Schreibfebern in einem Wintel feines Equipage und alle bie anderen Ber- Gartens nieber, too fie allen gerfioren= hältniffe gerrüttet hat? Ber verlangte | ben Ginfluffen ber Bitterung ausgebiefe toftbare Ginrichtung, bas gahl- fest waren, ohne bag unberufene Banreiche Dienftpersonal, Die Equipage De fie berühren tonnten. Das Refultat war ein fehr merkwürdiges. Die ge= wöhnlichen Saarnabeln maren, im Durchicnitt bon 154 Tagen, Die er= ften, Die gu braunlichem Roft ornbirt waren. Cobald fich diefer gebildet hatte, murbe er bom Binbe forigeblafen, und nach einem Zeitraum bon fieben Monaten tonnte man nicht mehr bie geringfte Spur bon ben Rabeln entbeden. Bei ben gewöhnlichen weißen Stednabeln bauerte es 18 Monate, bie meffingenen waren inbeffen ichon lange borber bon Grunfpan gerfreffen. Un ben Feberhaltern maren nach 15 Monaten bie Stahlfebern bollftanbia meggeroftet, mahrend bie hölgernen Briffe fich faft gar nicht beranbert hatten. Möglich, baf bie Farbe barauf gu ibrer Erhaltung beitrug. Die polirten fleinen Stahlnabeln bielten fich am langiten, über zweieinhalb Nahre. Um wiberftandsfähigften jeboch erwies fich ein fchmarger Bleiftift. Er chien völlig ungerftorbar gut fein, benn fomohl bas Solz als auch ber Graphit blieben bolltommen erhalten, mabrend weit bartere Dinge ber Berftorungsfraft ber Glemente anheim ge-

# Der Medaftione-Bhotograph.

In Budapeft arbeitet bie Polizei est viel mit bem photographischen Upparat. Wer ihr irgendwie verbächtig ericheint, an ber fogialen Bewegung in Ungarn theilzuhaben, wird unnach: sichtlich photographirt. Dieses neue "Berbrecher-Album" perfiflirt, wie wir bem Befter Llond entnehmen, ein magharisches Blatt burch folgenden Scherg:

Ort ber Sandlung: bie Rebaftion eines belletriftischen Wochenblattes. wo fich ein Dichter mit hundert Manuffripten unterm Urm einfindet.

Dichter: Berr Rebattuer? Rebatteur: 3a.

Dichter: Heiße Atos Balumhez, Dichter. Bringe 20 Oben, 50 Iprische Gedichte, 12 Rhapfobien . . . .

Redatteur (briidt auf einen Knopf) Diener (ericheint): Befehl! Rebatteur: Der Berr Photograph foll fofort erscheinen und ben Apaarat

mitbringen Dichter (fortfahrend): 3 poetische Erzählungen, herrliche Werte .... Photograph (ericheint mit bem Ap-

Rebatteur: Bitte photographiren Gie biefen herrn.

Dichter (wirft fich felbftbewußt la chelnd in Boje). Bhotograph: Dante! Bin fertig! Dichter (gum Rebatteur): In mel-

cher Nummer erfcheint mein Por= trait? Rebatteur: Gar nicht! Dichter: Wa-as? Wogu bann bie

Photographie? Redafteur: Birb verbielfältigt und allen Redattionen zugeschicht.

Dichter: Bu welchem 3med? Rebatteur: Benn Gie in eine Rebattion bringen wollen, wird fcon ber Diener Gie erfennen und (bezeichnen= be Gefte) erlebigen . . . .

# Lofalbericht.

Bum Gedächtniß.

Die Revolutionsfeier des "Sozialen Curnpereins.

festrede des greifen Dr. Ernft Schmidt.

Obgleich fich bie Beranftalter mit bem Urrangement berfelben große Dlühe gegeben hatten, ift bie vorgestern Abend bom "Sozialen Turnberein" in's Wert gefehte Feier zur Erinne- eine murdige Gebentfeier zu veranstal-rung an die revolutionaren Erhebun- ten, und gwar in ber Nordseite-Turngen in ben Jahren 1848 und 1849 nur schwach besucht gewesen. Wie bas zu erklären war, darüber zerbrachen sich Die Mitglieder bes Romites während bes ganzen Abends die Röpfe. Bielleicht war ber Grund barin gu fuchen, bag man bon ben Befuchern ber Ber= fammlung Gintrittsgelb erhob. Diefe Magnahme hat fich als ein fehr bebauerlicher Mifgriff erwiefen.

Das reichhaltige Programm, aus 15 Rummern beftehend, wurde in febr anertennenswerther Beife gur Durch= führung gebracht. Das tüchtige Rebberg'sche Orchester spielte einige ber Belegenheit angemeffene Rompositio= neue angutnüpfen. nen, die fehr leiftungsfähige Befang= fettion bes Bereins trug ternige Lieber bor und bie bon ben Turnlehrern Groener und Robelli geftellten leben= ben Bilber erwiesen fich als ungemein wirfungsvoll. Die haupt-Attraftion bes Abends bilbete natürlich bie bon Renntniß bes Feftiomites gelangt: Dr. Ernft Schmidt gehaltene Weftrebe. Der greife Beteran bes Befreiungs= frieges ber Menfcheit murbe, als Dr. Morit Chulge ihn ben Berfammelten mit lautem Beifall begrußt und mit Abe.—Beter Tagge, 5338 S.Afbland gefpannter Aufmertfamteit folgten alle Unmefenben feinen Musführun= Mimit Blace, 902 Central Station .gen. Dr. Schmidt wies einleitend auf Friedrich Rrufe, 493 B. Chicago Die geschichtliche und fulturelle Bebeu- Ave.-Auguft Schraber.- 2B. Siem,

tung hin, welche bem "Bölferfrühling" trop allebem und allebem beige= meffen werben muß und berficherte, bag feine höfifche Gefchichtsfälfchung etwas an ber Thatfache anbern tonne, bag bor junfzig Sahren bas beutsche Bolt feinen angestammten Berren und Gebietern, wenn aud leider nur auf turge Beit, den Meifter gezeigt habe. Redner gab bann, un der Sand bes reichen Schatzes feiner perfonlichen Er= innerungen, einen leberblid ber Be-Schehniffe in ben beiben Revolutions= jahren. Bon großem Intereffe mar bie Mittheilung, welche er gum Schluß über eine Ablehnung machte, welche bem revolutionaren Bentral=Romite für Ober-, Mittel= und Unter-Franten bon ber provisorischen babischen Regierung gutheil murbe, als es erbot, biefer mit etwa 10,000 Mann gegen die imanguge befindlichen preugifchen Truppen zu hilfe zu tommen. Bare Diefe Silfe angenommen wor ben, meinte ber Rebner, fo mirbe nch auch in der Rheinpfalz, in Württem-berg, in heffen, in Thuringen und auch in dem übrigen Mord-Deutsch land ber bewaffnete Biberftand haben bon Reuem organifiren laffen, aber es habe nicht follen fein. - 2In Die neuerbings in preugifchen Regierungs freisen laut werbenbe Behauptung, antnupfend, nur "Gesindel" ha-be auf ben Barritaden gefampft, ermahnte Dr. Comidt unter Unberem bie Thatfache, baß 3. B. bie Barritaben in Dresben unter ber perfonlichen Leitung bes Roniglich Cachfifden Sof = Baumeifters Cem= mer errichtet worben find, baft eber bafelbit Frau Echroeder = Deorient, bie größte barftellende Rünftlerin ib rer Beit, ben Barritabenfampfern Er frifchungen gutrug und ihnen Muth zufprach, bag Richard Wagner, ber nachmalige Schöpfer einer nationalen beutschen Mufit, einer ber tapferften Rampfer gewesen ift. Der Ermordung bes Fürften Felir Lichnowsin und bes Generals Auerswald bei bem Mufftanbe gegen bas Frantfurter "Blap perment" bielt Redner bie in Dresben erfolgte Riedermegelung bes Bringen pon Schwarzburg = Rubolftabt, eines ölterreichischen Generals, burch Die fiegreichen preußischen Golbaten entgegen. Der Bring, brei Tage borber

### Er murbe für einen bermundegen. ten Repolutionar gehalten und ein

fach niebergestochen.

Die Edleswig-Solficiner. Grofartige Gedentfeier fur den 24 Marg geplant.

bom grauen Staar operirt, lag mit

berbundenen Mugen in feinem Sotei,

als bie Golbaten in baffelbe einbran-

21m 24. biefes Monats find fünfzig Sahre berfloffen feit bem bentmurbigen Tage, an bem bie Schleswig-holfteiner gu ben Waffen griffen, um bie umer= träglich geworbene Frembherrichaft und Inrannei gu bernichten und ein felbftftanbiges, ungetheiltes, beutiches Baterland zu ichaffen. Heberall in Der alten Beimath, wie auch in fast allen Städten unferes neuen Aboptin-Baterlandes, mo immer eine genugente Ingabl ehemaliger Schlesmig=holfteiner anfäffig ift, wird biefer Tag in gebiih= ernber Beife gefeiert werben. Much Die Schlesmig=holfteiner in Chicago foll= ten und diirfen in biefer Begiehur,a nicht gurudfteben, wenn anders es nicht in ihrer Abficht liegt, Die Welt glauben gu machen, baß fie allein für bas Rin= gen und Rampfen jener Gelben, beren Plut bas Baterland getränft, fein rich= tiges Berftanbnig mehr befigen. Dber haben beife Gelben es eima nicht per bient, baf ihr Lob auch beute noch, nach fünfzig Jahren, gepriefen wird in allen Landen, soweit die beutsche Bun ge flingt? Bohl mußten fie bamals von ihren Fiihrern verrathen, von bem ohnmächtigen, gerriffenen Mutterlande berlaffen, ben ungleichen Rampf mit einem mächtigen Teinbe, nach langem, blutigem Ringen aufgeben, mußten jich auf's Reue unter bas Danenioch beugen, ober wie gemeine Berbreder Die Beimath flieben, aber ber Rampf mar bennoch fein bergeblicher, benn mit gerechtem Stolze burfen mir ja bie Belben bon '48 als bie eigenilichen Ur= heber ber fnateren Lostrennung Schleswig-Solfteins bon Danemart bezeichnen. Dhne bie Erhebung Schles: mig-holfteins im Jahre 1848 mare ber Rrieg von 1864 eine Unmöglichfeit gemefen, gabe es auch heute noch fein großes, mächtiges beutsches Reich, ge= achtet und gefürchtet von allen Ratio= nen ber Erbe.

Auf Unregung des "Schleswig-Hol= fteiner Sangerbundes" haben nun eine Ungahl ebemaliger Schlesmig-Solfteis ner befchloffen, am Abend bes 24. Marg halle. Das Programm ift ein reichhals tiges, ber hehren Teier angemeffen. Der "Schlesmig-Holfteiner Sangerbund" wird mehrere feiner besten patriotischen Lieder fingen und ein gutes Orchefter bie beliebten ichleswig-holfteinischen Weifen wortragen. Das gewiß Maen befannte Lied "Schleswig-Holftein meerumschlungen" wird mit Begleitung bes bollen Orchefters bom gangen Bublitum gefungen werben. Ein gemüthliches Tangfrangchen

wird bas Weft beschließen, um jebem Theinehmer Gelegenheit gu geben, alte liebe Befanntichaften gu erneuern und herr Dr. Rarl Bueng ift alshaupt:

Geftrebner gewonnen worben. Weitere Unfpracen merben die herren Buftab Wittmeher und Dr. Dettleffen halten. Bisher find die Namen und Abref= fen ber nachgenannten Berteranen gur

Joachim Saehn, 523 Cleveland Abe. - Beinrich Raehler, 90 Canalport Abe.-Lor. S. Anbrefen, 427 School Str.-John Dietmann, 159 Coblent Abe. - Stanislaus Schimonstn, 4

glauben die meisten Ceute. Aber ist sie schlimmer zur einen Mann als die altmodische Art zu waschen für eine Frau? Und wie viele anscheinend verständige und intelligente Frauen bestehen trotzem benden, fostspieligen Urt des Waschens ?

Weshalb nehmen fie nicht Pearline und vermeiden dadurch die harte Urbeit, das schädliche Ubnuten, das unnöthige Reiben und Muswinden ? Dearline fann der Wafche nichts ichaben. Es ift das iparfamfte Wafchmittel. Weshalb benüten Sie es nicht, wie Millionen andere frauen?

Millions NOW Pearline

440 M. State Str .- Edward Drees, 307 Orchard Str. — S. Ingwersen, 4239 Michigan Ave. Paul Juergens, 484 La Calle Ave.—Bernhard Deper, 110 Centre Abe.- Fr. C. Siegmund, 560 Sedgwid Str.—Carl Eggers, 39 Fremont Str. - Bernhard Niedorf, 20 Dahion Gir .- Theodor Johann Buhmann, 456 G. Rorth Abe. - Beter Damm, 192 Canalport Abe. - Bernhard Legers, 500 B. Chicago Abe .-August Walter, 207 Fletcher Str.-C. S. Coettig, 1818 Brightwood Ave .-John Singlemann, Mount Olive, Coof Co. - Sans Gettiche, 730 R. Wood Str.-Sans Roefter, 1791 R. Sonne Abe. - John Bollit, 237 charb Gir.-Claus Dreefen, 124 Bif fell Str. — Timme Timmermann, Dunning, Il. — Chrift. Budow, 137 Fry Str.-Chr. Man, 247 Cleveland Abe. - Martin 3. Rraufe, Chicago Brewing Co .- S. Braumann, Gde Larrabee und Divifion Str .- Johann Chell, 236 Mugufta Gir. - Beinrich Boettger, Dalton, Coot Co .- Friedrich Linbemann, 83 BiffellStr .- Julius Mener, 254 B. Chicago Ave.— Christian Thobe, 805, 43. Abe., Station E .- Th. G. B. Rielfen, 735 R. Campbell Ave.— Johannes Pfeiffer, River Grove, In. — Heinrich Neu-mann, 3654 C. Paulina Str.—Heinrich Lange, care of Wolfs Bor, rine, Wis .- Julius G. Schoeninger 89 Madison Str., River Forrest, 311 -Undreas Reimer, 736 B. 14.Place

-5. 3. Cramer, Milmaufee M. furance Co., Milwautee, Wis .ftus Reit, 11 Abers Court-John Chlers, 400 M. Lincoln Gir - John Beter Tanner, 1057 63. Str., Mont Clare, 3f.- Senry Moeller, 1221 Congreß Str. - henry Lehmann, 1063 Milmaufee Ave. - Paul Chriftian Nuppmann, Balparaifo, Frit heinrich Mener, 125 n. Clark Str. - hans Fr. Schroeber, 706 Gif Grobe Abe. Sermann Forbed, 3177 Doper Str.-Matthias Beters, 1331 Datbale Abe. - John C. Schroeling, Port Washington, Wis.

Mle fonit bier noch anfailigen Be teranen, benen befanntlich bei biefer Gelegenheit eine Gebentmerbaille perlieben werden foll, find biermit guine: forbert, ihre Abressen unverzuglich an herrn Mug. Quebers, 500 Mibland Biod., ober an herrn Julius Clauf= ien, Rt. 6 Cincom Abe., einzujen-

Ausfalichlich aus Pflanzenftoffen aufammengefeht, as barmlofeire, ficherite und beite

## Mittel der Welt gegen Verstopfung,

melde folgende Beiden beruriocht : Belegte zunge.
Meinfare.
Meinfameren.
Mennefant.
Sämnerholden.
Stäfte.
Medigfeit.
Berdorbener Ragen. Gaftricher Kopfiamers.
Malle School n. Juhe. edsteiner Acqui. Sagringer konden, Höfte. Zollsechterdischmad Aewsechilter Magni. im Numbe. Kröudise. Hüstenischmerzen. Zollsteinischt. Tallsteinischt.

Bebe Familie follte St. Bernard Branter : Pillen borrathia haben.

Gie find in Apothefen gu baben : Breis 25 Gents chooliel neoft Gebrauchsanweitung, ball Schodle lur 21.00; fie boerben auch gegen Empfaul bes ies, in Anax oder Arrefmarken, ergend weihn in Ber, Stoaten, Canada ober Kuropa frei gelandt

P. Neustaedter & Co., Box 2416. New York City.



aden wir auch aus allen dronie

Dr. SCHROEDER, Anersant der beite, guverlöfigste Jahnarzt, jeht 250 M. Tivikon Etr., nade Hochadun Internation. Feine Jahne ih und enfwarts. Jahne schwerztschaftung gunden Gelben und Erfert Fallung gunden Gelben und Erfert Fallung gunden Gelben und Erfert Fallung generen gestellt. balben Breis. Aneurbeiten garantirt. Sonntags offen



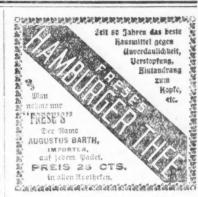

Soldfullung gemacht oder Jähne absolut finmerslod gesogen haben, so müßt Ihr nach einem zuverläße ügen Platz gehen, wo es gemacht werden fann.



Brudenarbeit, per Jahn ...... 83 Goldfülling .......... 81 aufwarts Citberfüllung ...... 50c

Eine Sarantie für 10 Jahre mit jeder Arbeit. Keine Berechnung für Jahusieben, folls Jähne bestellt merden. Untere Arbeit und unter Breife und unter Ruf haben in 8 15 Jahre in beiem Play gehalten. 78 Ginte Str., über Rrang' Canon Store. Cifen Abends bis 9, Conntage 10 bis 4 Uhr. Damen-Bedienung. mmfrbm



# World's Medical INSTITUTE.

56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211. The heirathet. Wenn noting, etheren wir Patienten in unlei Persatherpital. France mersen dom Frances arzt (Dame) behandelt. Behandling, infl. Redizinen.

unt Drei Dollars ben Monat. — Edincidet dies aus. — Stun-ben: 9 Nor Morgens dies Alge Abends; Somitags 10 die 12 Uar.

# Indiana Fineral Fine Baths (Moor=Baber.)

Dem geehrten Bublifum im Allgemeinen gur gefahi

TONY KERCHER & SON, 1927-1929 Wabash Ava. 21ib.mmfrlm



Bidtig für Manner und Frauen? Secine Begahlung, wo wir nicht furiren! troone welche Urt von Geschlechlefrantheiten beiber beichlechter, Samenfluß; Blutvergitung jeber Urt; Konatslibrung, inwie vertorene Wannestraft und jebe onathlörung, fowe verlorene Manneskraft und jede reime Aranfoct. Alle unsere Brädurationen find den augen erinoumen. Wo andere aufhören zu furi-1. garantiren wir eine Heilung. Freie Koniultation nublich der brieflich. Evrechiumden 9 Uhr Worgens 19 Uhr Abends. Brivate Sprechzummer; frechen Sie in der Anothels dor. Cauradis dentsche Apothete, 441 S. Sinte Str., Ede Lied Court, Chicago. 10jili





Freien ärzilichen Rath grantbeiten allen DR. HOLTHUSEN in feiner Privatflinit 302 Rorth Mbe. Sprechftunden 9-10 Borm . 2-4 - 6-8 Rachmittag



Befet Die Conntagebellage Der

Abendpost.



Bafement.

Ameiter Stoor. Mleider.

anch Cafbmere boppelbruftige & ge für Rnaben, affort. Mufter Brogen 4-14, für ... 1.48 darzwollene branne Blaid Cheviot 3 Stud Anichofen-Angüge für Anaben, Größen 10-16, werth \$3.00, für . 89c

Edune. 980 690 1.39

irdaus bodmobern, für . . . . . 98c Britter Wivor. glard für . . . . . . . 64c 61c

und 12ic, Die Plard für . . .

51c

22. März.

Dritter Floor (Fortfebung) : Dritter Floor (Fortjetung):

150 Etide 54 30fl breiter reinleinener Tafels Damalt, die feinite 50 und die Akace, rein gebleicht und echtfarbige rothe Borte, 29c Tienftag die Pard 1000 Berod barbeite den beite Borte, 29c Tienftag die Pard 1000 Berod barbeite den Berod bas Mitdigtigt für Gardinen, werth 18c, die Pard 1000 Baar volle Größe ichwere Chenitle-Bortieren, mit fanen breiten Borten und schweren Franzen, werth 22.00, für die 125ien Verfouf das Paar 50 Tunend Nachintelbes für Kinder, mit Cape, einfach und gelreift, in dunften Farben, guter Perth ju \$1.25, Dienftag

Pugmaaren. Strobbute für Damen, werth 1986 20, für Binber, garnirt mit Band und tunen werth \$1.00, Grocerico.

is, But & Co.s beites Minnejota Bat e bollandifche 3. M. Saringe, 18c uvorriere bullandinde 3. M. varinge, 36.
As Tuken!

B. Djen-Wichje, die Fialche
unfichter Begeflaamen, das Afd.
Gene Abeisen Farina, I Kho. für 10e.
Te Epitischelien. I Kho. für 5e.
betrieße grüne Erdein. I Khd. für 5e.
nta Claus Zeife. i Zinde für 10e.
Te geannlirte Wassignede, K Afd. für 5e.
betre Corannlirte Wassignede, K Afd. für 5e.
betre Corannlirte Wassignede, K Afd. für 5e.
betre Corannlirte Wassignede, K Afd.
Se.
bort. franzig. derwaritter Zenf. Ct. 7e.
ko Rio Benderry Kasse, das Litund 14e.

Spezialitäten! Borm, auf bem Tritten Floor-le Pard breiter ichwer geble verth ic die Pard, giard für einen Annben, die Hard .

8.30 Borin, auf dem Lierten Alvortier von schwerem ganzwollenem Gortier von schwerem ganzwollenem Gortier von schwerem ganzwollenem Gortier von ichwerem ganzwollenem Gortier 3,50 Radam, auf dem Tritten filose30 Joll berites seines Taifeta Rodint
n binisten Fathen, die lox Sorte,
fiern, die Pard für
O Radam, auf dem Risspetes Set 30 

K. W. Kempi, 84 La Salle Str. Deutiche Sparbant

geld zu verleihen in beliebigen Gummen auf Ohicagoer Grund. eigenthum jum niedrigften Binofuße. Erfte gupothelien gum Berfauf ftets porrathig.

Schiffskarten nach und von Deutschland.

Spezialitat: Grbichaften eingezogen. Foraus baar ausbezauft oder

Borfdiuß ertheift, wenn gemunicht. Bollmachten

notariell und foufularifch beforgt. ---- Ronfultationen frei.--

Deutsches Konsular= und Rechteburcan. Bertreter Monfulent K. W. KEMPF 84 LA SALLE STR. mafe

Offen bis 6 Uhr Abends und Conntags bis 12 Uhr.

Billige Meberfahrtspreise

nach und bon allen europäifden Bafen. Geldsendungen burch die deutsche Reichspost 3 mal wöchentlich.

Internationale namentlich deutsche

Notariats - Kanzlei

unter fpezieller Beitung bes rechtsfundigen Motars Charles Beck Cangjabriger Gefretar bes Ronfuls &. Clauffenius.) Dollmachten, Reifepalle und fonftige Urfinden in legaler Form ausgestellt. Ronfularifche Beglaubigungen eingeholt.

Erbichaften und fonftige Forberungen regulirt und eingezogen. Roufultationen - munblid wie fdriftlid - frei.

Dlan beachte : 92 La Salle Str. Office aud Conntag Bormittags offen.

S. LOWITZ, 99 Clark Str., gegenüber dem Courthoufe. Rajute und

3wijdended nach and bon Deutschland, Defterreid, Schweis, Lugemburg ac. Geldfendungen in 12 Zagen. Grembes Gelb ge= und perfauft. Sparbant 5 Brogent Binfen. Anfertigung bon Urfunden für deutsche Gerichte und Behörden in Bormundschafte. Militan und Rechtsfachen. Auslunft gratis ertheilt.

LOWITZ, Konfulent. Erbichaften regulirt und Bollmadten notariell und tonfularife

Deutsches Konsular= und Redisbureau. 99 Clark Str. Officeftunden bis 6 Uhr Abbs., Conntags 9-12 Borm.

KINSLEY'S 105-107 ADAMS STR. HANDS ORCHESTER Abende bon 6 bis 12 Uhr im Pentschen Restaurant.

Finangielles.

ju verleifen auf Aficago Grundeigenthum Auch jum Bauen. Belle Bedingungen. Mugemeines Bant-Gefdaft.

Western State Bank S.-W.-Ecke La Salle und Randolph Str.

N. M. Blumenthal & Co. (Ctablirt 1871)

172 WASHINGTON STR., Ecke 5. Ave., 3immer 506-509. Berleit CELD in beliebigen Summen auf ben .. CELD Shicagoer Grundeigentbum

Grite Supotheten gu verlaufen. E. C. Pauling,

132 LA SALLE STR. Geld zu verleihen auf Grundeigenthum. Erfte Sypotheten zu perkaufen.

Internationales Bantgefchäft, gegrändet 1864 durch Konsul H. Claussenius.

Erbichaften unfere Spezialität. 📆

Ueber 19,000 Erbichaften feit ben letten 30 Jahren prompt und billig eingezogen. Borichuffe gemahrt. Dofumente aller Urt in gefeglicher Form unter Garantie ausgestellt. Romiultationen munblich und brieflich frei.

Wechfel, Areditbriefe, Doft- und Kabelzahlungen

auf alle Plate ber Welt zu Tagesfurfen. Affeinige General-Agenten für die 28eftlichen Staaten der Schnelldampfer- Linie des "Rorddeutschen glond"

Premen-Couthampton- RemPort-Genna Chicago: 90 und 92 Dearborn St. Conntags offen von 9-12 Uhr Borm.

Billige Fahrt Deutschland.

Vorzügliche Bedingungen. Meher Land und Meer in ca. 9 Tagen!! Dit meinen groeinal modeutlichen Erfurfionen betournt man ftets angenehme beutiche Reifegefellichaft.

R. J. TROLDAHL, 171 OST HARRISON STRASSE, (nahe 5. Uve.) Offen bis 7 Uhr Abende und Countage bis 1 Uhr.

COMPAGNIE CÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE, Frangofifche Dampfer : Linie, 71 DEARBORN STR.
Chnelle und bequeme Linie nach Süd-Bentschland und ber Schweiz.
Manfico W. Kozminski, General-Agent des Westerns.
Allie Dampfer dieser Binis machen die Reise regels wäßig in einer Woche

Deutsch-ameritanisches Rechtsbureau 3immer 725-728,

Temple Court Building, 225 Dearborn Str. Rechts.Ronfultation unentgeltlich. Erbichaftsfach

regulirt. Löhne. Roten und Forderungen aller Art tolleftirt. Allgemeine Rechtspragis. 15f, mdofa, 1j

Beaver Line Royal Mail Steamships. \$41.00. Chreago nach S43.50 Tentihland.
C. F. WENHAM,
Tel.: Main 4288.

PATENTE beforgt Erfindungen Beichnungen ausgesübert. Promot ichnell, reell. MELTZER & CO., mälte u. Ingenieure. SUITE 83. McVICKERS THEATER. 1601

Treies Auskunfts-Bureau.

(Gigenbericht en bie "Abenbpoff".) Bolitifdes und Unpolitifdes aus Deutichland.

Berlin, 5. Märg 1898. Mieber find bie Margtage gefommen. Boriges Jahr mar eine große Feier bier, Die ihren Gipfelpuntt in ber Enthüllung bes Raifer Wilhelm= Dentmals fand. Damals galt es bem hundertiten Geburtstagsfeste bes ber= ftorbenen alten Raifers, und nichts mar ju gut. für jene brei Festtage, und Die Fürften Deutschlands tamen herbei und die ausgesuchteften Regi= menter bes Gefammtheeres paradirten und die Ranonen donnerten, und die gange Breffe Deutschlands half mitfeiern, und hier in ber Stadt wim= melte es von Fremden und Provinglern. Alles bas war für benfelben Mann, ber bor fünfzig Jahren ber= flucht und gehaßt wurde, fo wie wenige bor ober nach ihm, bem bamaligen Bringen von Breugen, ber ber Bolfs= wuth bamals jum Opfer gefallen mare, wenn er nicht bei Racht und Rebel und mit Gefahr feines Bebens geflüchtet mare nach England bin. Ja, ja, bie Beiten mechfeln und bie Menichen mit ihnen. Und jest find die Margtage 1898

ba. Gin halbes Gatulum ift per=

ftrichen feit jenen "tollen Tagen", als bas tontinentale Guropa einen turgen, ach nur gu turgen. Bubelraufch batte, als für Deutschland eine freiere, beffere Beit anbrach, als ber Menfch in bem ichlafmutigen Michellande mirtlich anfieg, sich als Menich, und nicht blos als Unterthan zu fühlen. Fünfzig Jahre find feitbem berfloffen. Mus Deutschland ift ein mächtiges Reich geworben. Es ift fein "geographischer Begriff" mehr, fondern eine fehr tangible, fehr ehrgeizige, fchlagbereite materiellen Fortfcritte barauf breunt, noch biel mehr gu erreichen, bie Engländer einzudämmen, ihnen bie fommerzielle Weltherrichaft zu entreifen. Bor fünfzig Jahren murbe an folme Dinge nicht gebacht. Damals traumte man ben ichonen Traum ber Miletweltsbrüderschaft, und ber ibeale bas Weh ber Polen, als über fein eigenes auf. Aber boch brach am 18. Märg 1848 in Berlin bas Morgen= roth einer ichoneren Butunft an, und feige und elend büntt mir bas heutige Geschlecht ber Doutschen, bag fie, wie es jest entschieben ift, bie fünfe gigfte Wiederfehr biefer Tage nicht festlich begehen werden, benn die fleine Feier in Frantfurt a. Dt. will nicht viel besagen. Und ftlavisch hat fich hier in Berlin und allermarts fonft in Preugen, und fogar im übrigen Deutschland, bas Bolf unter bem Bort bes jungen Raifers gebeugt, ber von folder Gebentfeier nichts wiffen will, ja alle, die fich bies beitommen laffen, mit feinem Brimm bebroht. Dit Recht jagt daher ber heutige "Rladderas batich", felbst bas Geschöpf jener "tollen Zeit", in einem Gebicht, bas er "Märgluft" betitelt hat:

Gin feltiamer März und ein tolles 3abr! Mit wieviel verwortenem Streben Und Arren auch es berbunden war, Ge war boch ein neues Leben! So lange Beit ich und beit der Bacht, Rein Brübroth lieh fich gewahren, Da eiefen die Verdem berab: "Erwacht!" Ju Märze vor fünfzig Jahren. Run wieder fam ins Land der Mary, Im uns den Grübling zu bringen. Die Beilden binden icon allerwatts, Ind ginche und Troffeln fingen, D daß übers deutsiche Land doch auch Eraufdend fam gefabren Gin Weniges von dem frijden Hauch, Wie er webte vor jünfzig Jahren!

Richt allein hat fich ber Berliner Stadtrath, ber ben Reaftionar "Rreugzeitung" für "freifinnig" und fogar für "revolutionar" gilt (bag Sott erbarm'!), geweigert, ben Opfern bes blutigen Strafentampfes am 18 Marg in Berlin ein noch fo befchei= benes Dentmal felbft zu feken ba braugen im Friedrichshain, mo ihre eingefallenen Graber eine nur gu be= rebte Sprache bom heutigen Reattio= nismus in Deutschland reben, nein, er hat fogar etwas noch Teigeres ge= than, was ber heutige "Bormarts" unter ber Ueberichrift "Der Magiftrat von Bngang" mie folgt berichtet: "Be= hufs Aufftellung eines Dentmals für Die Marggefallenen im Friedrichshain, welches in einer einfachen Marmor= tafel mit ber Infdrift "Den am 18. Marg 1848 Befallenen" befiehen foll, hat fich das Romite für die Errich= tung eines Margbentmals an ben Magiftrat mit bem Erfuchen gewendet, ibm auf bem Friedhofe im Friedrichshain eine zwei Quabratmeter große Fläche unter ben bort befindlichen Linden gegen bie üblichen Gebühren au überlaffen. Das Magiftrats= tollegium bat befchloffen, bas Befuch abzulehnen." Go freiheitsfeindlich, fo frieschwach ift biefer angeblich "frei= finnige" Stadtrath von Berlin gewor-Und überall, mobin man auch hört, ift es basfelbe Lieb, "Der Raifer will's nicht", und bas geniigt biefen mobernen Stlavenfeelen. Bas Bun= ter, wenn man jest ichon vorausfagen fann, daß auch die diesjährigen gro= fen Bahlen im Deutschen Reiche mit iner germalmenden Riederlage aller fogenannten "liberalen Elemente" endigen müffen. Sie verdienen es nicht beffer, diese herren. Freilich, in der Breffe treten einzelne Spuren babon, daß auch die heurigen Märztage bent= murbige find, in weit höherem Grabe denfmurdig, als die legtjährigen, schiichtern hervor. Aber was will bas befagen! Es ift ja boch nur bas Metier, bas bas mit fich bringt, gerabe o wie fie irgend ein anderes hiftori= iches Ereigniß bedenken würden, nicht mehr und nicht minber. Immerbin tommen ba boch einzelne intereffante Dinge jum Borichein. Co bat 3. B. ein hiefiger Buchdrucker das berühmte fannten Hochstafterin "Solotaja "Ertrablatt ber Freude", das die Rutschfa" ("Goldhändchen") erzählt ber Gngländer be Windt, weicher bor herausgab, wieder in Drud erscheinen

bem es heißt: "Die Preffe ift frei" lebt bie mertwürdiafte Strafgefange-(ware fie's nur heute auch!), und eine Orbre bon Friedrich Wilhelm IV., worin er befiehlt, bag fammtliche Bfanber im Roniglichen Leihamt, auf Die die geliehene Gumme nicht fünf Thaler überfteigt, an ihre Gigenthumer toftenfrei verabfolgt merden follen. Bogu bas "Tageblatt" bemerft: "Es mare feine fchlechte Jubilaumsfeier für Biele, wenn es am 18. Marg 1898 ebenso geschähe." Es wird aber nicht. Im Margheft ber "Deutschen Rundschau" stehen auch einige recht hubsche Artifel, Die Anflänge an Die 48er Tage enthalten, fo ber bon Rarl Frengel: "Die Berliner Dlargtage", norin ber Berfaffer, ber fürglich feinen 70. Geburtstag feierte, feine perfonlichen Erlebniffe mahrend bes Darg= Aufstandes in Berlin ichildert, und zwar recht anschaulich und lebhaft. Arend Buchholt spricht von der Lite= ratur ber Berliner Margtage, worin auch eine gange Angahl von bisher unveröffentlichten Thatfachen enthalten ift. Und Julius Robenberg ichilbert, mie ihm als fechszehnjährigen Jungen bamals zu Muthe war in feinem tlei= nen Gymnafialftadtchen Rinteln, mo doch auch etwas "Revolution gespielt" ward. Und ihnlide Remeniszeugen finden fich fajon heute, obwohl boch 'noch ein paar Wochen bin ift bis gu ben eigentlichen Margtagen, Die auf 18 .- 22. fallen, noch in anderen beuts fchen Beitungen und Beitschriften, und recht Intereffantes barunter, wie ges fagt. Aber bas ift Befchaftsfache, nicht Wefühlsfache, und barin besteht eben ber Unterschied zwischen bem, wie es fein follte, und bem, wie es ift im beutigen Deutschland. Tant pis!

In welchem Mage 3. B. bon oben herab auf die bamalige Beit, ber boch Die Ration ihre mobernen Freiheiten politische Macht, die bei allem riefigen und ber die beutschen Berricher bie Ronftitution verdanten, ohne welche fich bas Regieren wohl taum noch loh= nen wurde, "gefpudt" wirb, bas fann man an ben öffentlichen Schulen am beften feben. Richt ein einziges bon ben herrlichen Freiheits= und Troklie= bern, Die jene bewegte Beit gebar, finbet fich in ben beutschen Schulbuchern, und Deutsche regte fich fast noch mehr über | bas icone Freiligrath'iche Lieb von ben beutschen Farben, bas

de Rümcenist und Dunfelbeit Ta musten wir sie bergen! Rind deben von in sie doch befreit, Betreit aus ihren Tägen! Wetterl aus birten Tägen! Wet der der der der der der der der Dutrach der Schifft und rollt, Dutrach der Die Schwarz, du Roth, du Gold! Bulder ift schwarz, But if roth,

ift heute ber beutschen Jugend fremb geworben, böllig fremb, nicht nur bem Ginn und bem barin ausgebrückten Gefühl nach, sondern auch dem Bort= laut nach, feiner biefer heutigen Jungen und Jünglinge fennt es mehr. O tempora, o mores! Ja, ich sage nicht zubiel, wenn ich behaupte, bag heutige beutsche Jugend noch reattionarer und chaubiniftifcher ift als

Uebrigens intereffirte es mich, ben Nachtommen ber befanntesten bamali= gen Revolutionsmänner nachzufor= fchen, foweit mir bies möglich mar. Und ba hörte ich benn, baß foweit be= fannt, fie alle fammt und fonders "gute, friedliebenbellnterthanen" feien. Der Bufall fligte es 3. B., bag ein Sohn Herwegh's, beffelben Herwerh's, bon bem es in bem ruhrend ichonen

Banfelfangerlied heißt: Doch min tommen Seemighs Schaare, Er und feine Frau tam nach, Kamen in der Chais gefahren Auf bem Weg nach Loffenbach. Doch zu ihrem großen Aerger Schollenbach, Doch man bort die Mittellunger Merger

Beders Geift und Schimmelbennig Machte ba ben Schiembel warm Dermegt fab's, er fabr einfrantig lind es fubr ihm in ben Darm. Unter seinem Sprigenieder Gorche er fich we'n Tomervotter vorih fiel es dem Perivod bei. Daß ber Hindug besser fei.

"Ad Maamden", that er iagen, Aus ift mit der Republif! Soll ich Narr mein Leben vogen? Nein! für jest nur ichnell urfoll Lab ille meinen Lobi uns forgen, Konn ich deute richt, tomm ich morgen, Ach mie fneipt! mich in den Leib. Mende um, mein liches Weib!"

Und Madam bieh ibn vertrieden, Sich in ibren treuen School, Senn er fonnte fein Auber ried Und es ging erschrecklich los-Schiumelpfernig ward erkichen. Manche Senie ward gerbrochen,

im Laufe biefes Monats bon Baris, wo er fich feine Beburt, feine Ergie hung, und fogar feinen ichonen Da men Marcel geholt, nach Berlin tom= men wird, und awar auf gang friedlicher Miffion. Der Sprof bes altbeut= fchen Repolutionars ift nämlich Biolin= birtuos, und fo wird benn Marcel hermegh hier geigen für bas liebe Bublifum, gegen Gelb und gute Bor= te. Gogern's Cohn ift in ber Armee als wohlbestallter Generalmajor, und ber Cohn bes "rothen Beder," beffen Bater ja fpater felbft Oberburgermei= fter bon Roln mard, ift fogar ein rich= tiger preußischer Geheimrath gewor=

Soviel weiß ich jett, bag bas heutige Deutschland fein gunftiges Felb für irgend eine politische Revolution ift. Die Leute find fonigs= und faifer= treu bis in die Anochen. Mag ber Raifer noo foviel bl . . ühenbe . . Beisheit schleaben, mag die Regierung noch fo fehr b. caftion und die politifche Berbummung guichten, ber Durchschnittsbeutiche bon heute bleibt monarchisch und lonal, mudst und rührt sich nicht. Er hat jett einen an= beren Chrgeis als die politische Freiheit - Diefer neue Chrgeig liegt im Geld= beutel. Er will reich merben, ichmer= reich, und auf bas Uebrige pfeift er, mit Respett ju fagen. 3gnotus.

Die Ronigin der Sochftaplerinnen.

Von ber in gang Mitteleuropa be= wenigen Sahren Sfachalin befuchte, laffen, notabene die Bossische felbst hat | in seinem bas Leben ber berthin berbas nicht gethan — auch zu knieschwach Schickten Berbrecher ichilbernben geworden - und barin finden fich Buche: "The New Ciberia" Folgen= einige recht amufante Einzelheiten, wie rest . "Die Belochten Großen Ginge recht amufante Ginzelheiten, wie rest . "In Mytowifaja (einer im Inspellenten) 22 ga Salle Str., Jimmer 41. 4m. 3. B. ein glüdstrahlender Artifel, in nern Ssachalins gelegenen Station)

ne Sfachalins, Cophie Bloeffftein, be= ren Lebensschicksale an Berbrecher= Romantit ein übervolles Dag bar= bieten. In Rufland ift fie als bie "Goldene Sand" in Gefängen und Büchern wie eine helbin berherrlicht worden. Ihre Herfunft und Jugend find in ben Rebel bes Geheimniffes gehüllt, aber ihre fpatere Laufbahn hat bas helle Licht ber Deffentlichteit grell beleuchtet. In London, Paris, Bien und Betersburg fpielte fie mit wahnsinniger Berschwendung theils die Rolle einer Königin ber Salbwelt, theils die ber fühnften und erfolgreich= ften Sochstaplerin ihrer Zeit, bis bas Berhängnift auch fie in ben Abgrund fturgte. Aber Die Art, wie fie gum Sturg fam, war ihres Rufes murbia. Bur Zeit als fich ber berftorbene Chan bon Berfien mabrend feiner gweiten europäischen Reife in Betersburg befand, gelang es Cophie Bloeffftein, feine Bunft zu erlangen. Darauf baute bie Sochstaplerin ben berwegenen Blan auf, Ragreddin eines Theiles feines Diamantenschmudes zu berauben. Das Glud ichien ihr babei hilfreiche Sand leiften zu wollen, benn es wurbe ihr geftattet, ihren Salonwagen an ben Conbergug ber perfifchen Maje= ftat anhangen gu laffen. (Rlingt et= was ftart phantaftifch. D. Reb.) Die "Golbene Sand" ließ fich biesmal jeboch ertappen, und die Folge war, baß Sophie Bleeffstein die unfreiwillige Reife nach Oft-Sibirien antreten mußte. Gobald fie fich bier einer gemiffen Freiheit erfreute, fette fie fich an die Spige einer Bande bon Raubern und Dlördern, bis man fie in Retten nach ber Alexandrowststation auf Gfachalin überführte. Sier ber= fuchte fie zweimal zu entfliehen, fo bag fie ben Weitermarich nach ber Binnen= ftation antreten mußte, mo ich fie befuchte." - Ohne befondere Bewach: ung bewohnt fie in ber Rntowstaja eine eigene Sitte und verbient fich ih= ren Lebensunterhalt mit einem Gier= und Gemüsehandel. Mit unbefange= ner Freundlichteit empfing fie be Windt auf ihrer Schwelle, feste ihm "Rwas" vor und ergablte dem Reifen= ben, abwechselnd in fliegenbem Deutsch und Frangofisch, Manches aus ihrer abenteuerlichen Bergangenheit, indem fie hingufügte, bag fie jest feinen anberen Wunich mehr habe, als ben, in Antowitaja ihre Tage in Frieden gu

# CASTORIA

beschließen.

für Säuglinge und Kinder.



"Das deutiche Dorf in Omaha."

Much die Trans-Miffiffippi Musftel= lung wird, gleichwie ihre berühmte Borgangerin, bie Borld's Fair, auf ber "Midwah Plaifance" ihr beutsches Dorf haben. Plane gu letterem ftammen pon dem in weitesten Rreifen portheil= haft befannten Omahaer Architetien, herrn Charles Beindorf, wie benn auch Die 3bee zu ber Schöpfung bon ihm ausgeht und die Musführung ber leb= teren burch ihn erfolgen wirb.

"Das beutsche Dorf" ber Trans= Miffiffippi Musftellung wird berfchie- | guführen?" - Angeklagter: "Daß ber Dene Bauftyle reprafentiren und Die Raufmann Meier fein Gelb auch nicht Reproduttion einer Angahl typischer ehrlich verdient hat." baulicher Schöpfungen berichiebener Theile unferes beutichen Baterlandes werben in bemfelben gu feben fein.

Da ift por allem bas Beibelberger Schloß, bas Rurnberger "Bratmurft-Glödle", ber "Natur" auf's treuefle nachgebilbet, fo baß felbft bie uralten Brodutte ber Buchbruderfunft früherer Beiten, Rupferstiche, und was fonft noch in bem befanntlich in fehr be= fchränften Räumlichfeiten ber alten Batrigierstadt untergebrachten "Drigi= nal-Blodle" gur Befriedigung ber Schauluft ber Bafte an Alterthumern und Gebenswürdigfeiten gu feben find, nicht fehlen werben. Das gur Beltbe= rühmibeit geworbene Wiener Rafe, wie nicht minber ein Stud Rongertgarten, mit einer beritablen Berliner Damentapelle, ein Sommertheater, in welchem unter Gottes freiem Simmel Borftel= lungen gegeben werben, und eine Menge anderer "Attraftionen" ähnlicher Gat= tung, werden gleichfalls einen Beftand= theil bes "beutschen Dorses" bilben. Das lettere wird auf bem fcmalen Trafte des Ausstellungsplages, mo= felbst ein großer Theil ber "Midwah Plaifance" fich befinden wird, unterge= bracht fein. Wie schon früher einmal mabnt, genießt man bon bem gulett er= mahnten Theile bes Musftellungsplates, bem fogenannten "Bluff-Tract," eine herrliche Fernsicht über ben "Gut off



is the richest gift of nature and science to Nursing Mothers. It is gentle, being a Non-Intoxicant, yet powerful, adding new life and strength to the entire system, and making Baby's food healthy and nourishing. Is the one perfect Malt Extract. All

VAL BLATZ BREWING CO. MILWAUKEE. Chicago Branch: Cor. Union & Eric. TELEPHONE 435%

# MOELLER BROS. & CO.

928-930-932 Milwaukee Ave., wifden Afhland Mue.

Sine unübertreffliche Auswahl von Frubjahrs Baaren in allen Departements. Diefelben find gefüllt mit ben neuesten und feinsten Waaren für bie Gaison, und fie werben zu einem Preise verfauft, welcher alles Cagewesene bietet. Kommt

# MORCEN-DIENSTAC

Sausausstattungs=Dept.

2Baare: 2 Quart groß für nur . . . . . . . . 13e

Theefiebe, mit ladirtem bolgernem Sand: 5c

Eduh = Dept. - 3weiter Floor.

Tongola Knipf-Schube für Heine Kinder, Bastent Zip, Große 3-6, gut gearbeitet, 19c beine Tongola Knöpfs und Schuftr-Schube für Kinder, elegant aufgemachte Schube, 29c Cröffert 3-6, dos Paar Tongola Orford Schube für Damen, Größen 4-8, Abreut veber ware und Tip, reg. Preis \$1.25. dos Paar für Bongola Rubpf-Schube für Tamen, neuefte Facen, Coin Zoe, Patent Tip, 10crth 98c, dos Paar für nur G9c

Dritter Floor.

Grocern-Dept. - Bierter Floor.

entublatu und Ammenia, die große 3½C Flaiche.
Tafel Zall, 3 Zad für 5c
Beinte Mertnurrh das Afd.
Arinke bollandliche kärtinge, 3 Etild 5c
Kutes Zchmalt, das Afd.
Ico-Margarin, das Afd.
Ico-Margarin, das Afd.
Inge Erbsen (Carlh June Peas), bie Ranne

und überzeugt Euch von ber prachtvollen Auswahl von Frühjahrs-Baaren. . . . . Mierter Floor.
Schwere blecherne Suppenlöffel, das Stüd für nuc Grobe Flaiche bestes Maichinen-Det, die Flaiche bites Maichinen-Det, die Flaiche, hübich ausgeschlagen, alle Farben. 10 Bogen für nuc Starfe Brabfennen, aus gutem Cisenblech gesmacht, 10-15 Joll groß, des Stüd in Cuart grobe blecherne Aufwaschiffeln, werth 15c, das Stüd Main Floor. 61c 121c 4c

Dept.- 3weiter Aloor. dene grobe Partie leicht bekändter fürfischer Bas bekandbilder, mit Fransen, De Grita grobe mit Fransen, werth Sc, das Ethal für nur. Grita grobe und deweie nürfische Badebandtlicher, mit breiten Fransen, nie unter 15c 71c berfant, das Ethal für nur. 2 Yard lange reit und weits geblände Litchtischer in vöhöften Munten, waschech, 59c werth 198c, das Ethal für. Feinste gebleichte Mustins, wie Fruit af the Vacun und Konsbolk, ausgezeichnet in der Mache und im Luguen, 60

gen Jowa's. Während ber warmen

Commermonate und namentlich an ben

Commerabenden wird fich ber "Bluff

iche Dorf" mit feinen einladenden

Ruhepuntten und Bergnugungsplägen

bon großer Ungiehungsfraft auf Die

Ausstellungsbesucher "befonbers aber"

- Unteroffigier: "Barabemarich

foll bas fein? Fugtritte in's Beficht

- Berblümt. - Berr (theilnehmend

gu feinem Diener): "Sie feben feit ei=

niger Beit fo angegriffen aus." -

Bean: "...rauche ich bielleicht zu ftarte Bigarren?"

- Milbernder Umftand. - Rich=

ter: "Was haben Gie als milbernben

Umftand bei biefem Belbbiebftahl an:

Henry C. Heinemann,

1006-1008 Milwaukee Ave.,

Möbel, Teppiche.

Gefen und

Sausausftattungs-Waaren,

Baar oder aufleichte Abzahlung

Größte Muswahl

ju den niedrigften

Preifen.

Schaukelflühlen

. H. Smith co.

279 n. 281 28. Madifon Etr.

Möbel, Teppiche,

Haushaltungs:

en den billigiten Baar Preisen auf Aredit, 85 Anzahlung und 81 per Woche fausen 850 wurth Waaren. Keine Extrafosten für Aus-

Indiana Nut ..... \$2.50

Indiana Lump ..... \$2.75

Virginia Lump ......\$3.00

No. 2 harte Cheftnutfohlen ... \$5.00

(Große einer Walnug.)

Wile Orders werden C. O. D. ausgeführt.

TELEPHON MAIN 818.

E. PUTTKAMMER,

Bimmer 305, Schiffer Building.

Rinderwagen : Wabrit.

C. T. WALKER & CO.,

199 OST NORTH AVENUE.

Gegenstände

Defen und

fellung ber Papiere.

Cenbet Muftrage an

ger biefer Un

auf die Deutschen erweisen.

ber Menschheit find es!"

Tract" und gang besonders bas "beut-

Baumwoll-Maaren: u. Peinen:

gunge Erbien (Carly June Peas), 62c bie Kaune. 62c
Drin, das Chart fik. 12c
Drin, das Chart fik. 3c
1. V. Cienvidie, die Flaiche. 5ke
Teitle Ar Kautabaf, das Afd. 20c
ieine California Pilaumen, das Afd. 3ke
tosuen, das Pfd. 3ke
tosuente Erik Celte wiegt
1 Pflund, das Erik Erik Celte wiegt
4c gestreiften Mustern, reg. 20c Baare, 122c Beftes Late" und ben Miffouri Flug nach ben jenseits bes letteren gelegen Ber=

Bidh: Rafdine .. \$22.50 Bremier S18.00 Gleason & Schaff, Wabash Avenue

63c

Gifenbahn-Fahrplane.

Blinois Bentral:Gifenbahn.

rchfahrenden Züge verlaffen ben Zentral-Bahn-12. Str. und Parf Row. Die Bage nach bem bot. 12. Ser. and Part vom. Die Alge Cuben founce inst Ausnahme bes 9t. C. 4 ebenfalls an ber 22. Ser., 39. Ser., Si nud 63. Serates Citation bettiggen merben Lidet-Office, 69 Abouts Ser. and Ausbitoric Eurogebende Suge— Wholate Figure Erleans & Diemobis Aimited 5.609 M Rew Criesna & Remphs Limited 5.00 M 11.15 L 3.00 R 11.15 R 3.00 R

Burlington: Linie.

Surlington-Linte.
Chicago, Burlington- und Cuincy-Gifenbahn. Tidets Liftices, 211 Start Str. und Union Inflagier-Bahns hof. Canal Str. zwiden Machion und Hoams.
Lof. Canal Ca

Chicago & Grie: @ljenbahn. 

CHICAGO & ALTON-UNION PASSENGER STATION.
Canal Street, between Madison and Adams Stret.
Thicket Office, 101 Adams Street.
Pacific Vestibuled Express. 20 Pacific Vestibuled Express. 20 PM 1.00 PM 1.0

Bahnhof: Grand Jentral Auflagier-Station; Stadte Cffice: 193 Caarf Str.
Keine extro Fabreverie berfangt auf ben B. & D. Limited Lügen.
ben B. & D. Limited Lügen.
ben B. & D. Limited Lügen. keine extra Kahrverise berlangt auf unftben Ben V. & D. Limited Ligen. As 60 B + 5.50 P. telev Port und Washington Westi. 10.25 B \*10.00 P. butch Ervery.

nich Ervreg. 10.25 B. \*10.00 R. Ster Park. Bachington und Pitts- burg Aleftbuled. 3.30 R. \*10.00 B. Sittsburg, Elebelond, Wheeling und Columbus Expres. \* 7.00 R. \* 7.30 B. \* Taglich. † Ausgenommen Countags.

# CHICAGO GREAT WESTERN RY.

"The Maple Leaf Route." 

Ridel Plate. - Die Rem Port, Chicago und St. Louis: Gifenbahn. Bahnhof: Zwölfte Str.-Biabutt, Ede Clark Str.

Alle Jage täglich.

Alle Jage täglich.

Alle Hort A Bolton Spreß.

Lo. 25 B 900 P

New York & Gaftern Spreß.

Lo. 37 7.55 B

Hen York & Bolton Spreß.

Lo. 37 7.55 B

Hen Haten und Schlafwagen-Affonmedation fyrcht
bor oder abreffirt: Genry Ihorne. LicketAgent. 111

Adams Str., Chicago. IL Telephon Main 3389.